



1664

#SYD Hamburg Ordinances



## Sammlung

ber

## Verordnungen

ber fregen

# Hanse-Stadt Hamburg,

feit beren

Wiederbefrenung im Jahre 1814.

Bearbeitet

nov

Christian Daniel Anderson B. R. Dr. und Protonotarius.

Dritter Band. Verordnungen von 1816.



Samburg, 1816.

Gebruckt und verlegt von Gottlieb Friedrich Schniebes, E. Hochebl. und Hochw. Rathe Buchbrucker.



e le la prablima de Shekamarar (ngalimarar Na guerarar (ngalimarar

## In halt bes erften Sefts britten Banbes.

## Berordnungen von 1816.

| 1.        | Befanntmachung wegen des auf ben 14. Jan. Seitt angeordneten Friedensfestes. Jan. 13 5 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.        | Befanntmachung wegen Gincaffirung ber Bel:                                             |
| f)        | Der für die vom Staate erhaltenen Uniformen. 3an. 10.                                  |
| <b>3.</b> | Befanntmachung wegen der ju ben Reclama-<br>tionen biefer Stadt ernannten Commissaires |
| 4.        | Defanntmachung ber Fortbauer des bisherigen<br>Burger " Militair " Dienstes. Jan. 19.  |
| 5.        | Bekanntmachung wegen ber noch nicht einges                                             |
|           | fandten Wein: und Branutewein: Declarationen. Febr. 7                                  |
| 0.        | Schluffel. Febr. 9                                                                     |
| 7.        | Rotification wegen Immatriculirung der Abvor caten. Febr. 14.                          |
| 8.        | Publicandum wiber die Beschädigung der Unspfianzungen, Baume u. f. w. Gebr. 14.        |



Digitized by Google

| 9.         | Bekanntmachung, die Anzeige der hier logi=                                                                                     | Seite      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | renden Fremden betreffend. Febr. 19                                                                                            | 12         |
| 10.        | Notification, in Betreff der Eroffnung und                                                                                     |            |
|            | der Audienzen der hiefigen Gerichte. Febr. 21.                                                                                 | 14         |
| b.         | Radricht von biefer Inftallation                                                                                               | 17         |
| 11.        | Sandels : Gerichtliches Reglement. Febr. 21                                                                                    | 19         |
| <u>12.</u> | Bekanntmachung der Namen der Notarien,<br>Dollmetscher und Ueberseger. Febr. 23                                                | 25         |
| 13.        | Motification, jur Grlauterung bes Art. 38. ber                                                                                 |            |
| 10.        | Sandels; Gerichte : Ordnung. Febr. 28                                                                                          | 27         |
| <u>14.</u> | Bekanntmachung wegen fordersamfter Repara-<br>tur der baufälligen Gebaude. Febr. 28                                            | 29         |
| <b>15.</b> | Publicandum, in Betreff ber zu Curhafen ges<br>troffenen Sicherheits: Maagregeln wegen ans<br>steckender Rrankheite Warz 60 44 | 32         |
| <b>16.</b> | Befanntmachung wegen Wegichaffung bes                                                                                          |            |
|            | Schnees und Gifes vor den Saufern. Marg 7.                                                                                     | <u>33</u>  |
| <u>17.</u> | Betanntmachung fur die fremden Schloffers                                                                                      | - 4        |
|            | Sefelben. Mary 7.                                                                                                              | 34         |
| 18.        | Obergerichtlicher gemeiner Befcheib Marg 8.                                                                                    | 35         |
| 19.        | Bekannmachung ber Gebühren bes Diebets gerichten bes Diebets gerichten beffen Subifituten. Deary's.                            | 39         |
| 20.        | Rath= und Burger: Schluß vom 21. Marg.                                                                                         | 40         |
| 21.        | Reploirte Boll Berordnung. Mars 27.                                                                                            | 42         |
| 22:        | Publicandum wegen ber Meinter Datronagen                                                                                       |            |
| LA         | Mitt 27                                                                                                                        | 63         |
| 232        | Befonntmachung tregen ber Beforgnif veri                                                                                       |            |
|            | borgener Minenhaillang 27. jun . : midse meine C                                                                               | 64         |
| 24,        | Bekantinachung in Betreff ber Aufbewah:<br>rung von Dech, Theer, Terpentin, Del,<br>Schwefet und Dars. Mars 27.                | - 6A · · · |
|            | Revidirte Samburgische Consumtions : Accifer Berordnung und Accife: Tarif. Mars 29.                                            | 79 3       |
| 26.        | Tavif. Margu296 augen. 946 genfur, egregenilie                                                                                 | 76         |
| b.         | Declarations Formular. Darg 29.                                                                                                | 80         |

| 27.            | Unfundigung einer firchlichen Sammlung für                                                                 | Geite |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                | bie Armen : Anftalt. April 3                                                                               | 82    |
| 28.            | Motification wegen der angestellten Rotarien<br>Demnich Lt. und Marolf. Apr. 5                             | 83    |
| <del>29.</del> | Bekanntmachung wegen Schließung der Tangs<br>boden in der fillen Woche. April 7                            | 84    |
| <u>30.</u>     | Befanntmachung, in Betreff der Feyer ber Sonn : und Festage. Upr. 8                                        | 84    |
| <u>31.</u>     | Publicandum wegen Zurucklieferung der erhalt<br>tenen Bein : Confumtions : Accife : Formulare.<br>April 8. | 86    |
|                | Bekanntmachung wiber das herumstreifen feiler Dirnen in den Gaffen. April 8                                | 88    |
| <u>33.</u>     | Bekanntmachung wegen des Firnifis und Theer : Rochens. April 10                                            | 89    |
| 34.            | Publicandum wider die Beengung der Pro-<br>menade des Jungfernstiegs. April 27.                            | 90    |
| <u>35.</u>     |                                                                                                            | 90    |
| <u>36.</u>     | Befanntmachung , daß die Fahrleute bey der Elbbrucke fein Trinkgeld fordern durfen. May 3.                 | 92    |

## Inhalt

bes zweiten Befte britten Banbes.

# Fortsehung der Berordnungen von 1816.

| Befanntmachung wegen ber fich hier aufhale    | Geite      |
|-----------------------------------------------|------------|
| tenden Fremden. May 10                        | 93         |
| Befanntmachung wiber bie Gaffen = Betteley.   |            |
| May 13                                        | 96         |
| Polizen : Befehl wider das Beengen der Gaffen |            |
| von den Fisch frauen, Gemufe ; Berfaufern     |            |
| u. f. w. May 16                               | <b>9</b> 8 |
| Obergerichtlicher gemeiner Bescheib wegen ber |            |
| Mandate. May 17                               | 99         |
| Bekanntmachung wegen des auf den 26. May      |            |
| angesetten Dankfestes. Day 20                 | 100        |
| Unzeige wegen bes Transports ber Mobilien     |            |
| am himmelfahrtstage und am Conutage nach:     |            |
| her. May 22                                   | 102        |
| Befanntmachung jur Ccharfung ber Gaffen:      |            |
| Ordnung von 1801. Jun. 10                     | 102        |
| Notification wegen Auszahlung des Orloffes    |            |
| Selbes. Jun. 12.                              | 107        |
| Obergerichtlicher gemeiner Befcheib über bie  |            |
| Ferien ber fammtlichen Berichte. Jun. 17      | 108        |
| Befanntmachung gur Erneuerung verschiebener   | 4.5        |
| Anordnungen ber Feuers Ordnung. Jun. 47.      | 112        |
| Befanntmachung wegen ber bevorftebenden       | 100        |
| Umfchreibung burch bie Burger . Capitaine.    |            |
| Jun. 17                                       | 117        |

| 48.         | Publicandum in Betreff ber Legitimation ber                                             | Geite       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -           | Inhaber von Stadt: Obligationen. Jun. 17.                                               | 118         |
| 49.         | Befanntmachung, feinen neuen Bau ober wich:                                             |             |
|             | Befanntmachung, feinen neuen Bau oder wich:<br>tige Reparatur ohne Aufficht eines Amte: |             |
|             | Meisters vorzunehmen. Jun. 21                                                           | 119         |
| <b>50</b> . | Unzeige, daß alle, welche burch ben Ginfturg                                            |             |
| -           | eines Saufes in der Diedernftrage gelitten, be-                                         |             |
|             | reits entschädigt worben. Jun. 21                                                       | 121         |
| 51.         | Befanntmachung, daß eine außerordentliche                                               |             |
| 01.         | Feuer: Caffen: Bulage für bae Jahr 1816 bewil:                                          |             |
|             | 11-4                                                                                    | 122         |
| <b>52.</b>  | Polizen : Befcht in Betreff bes Schlachtens auf                                         |             |
| 02.         | 05. 6 6 0. 01                                                                           | 122         |
| <b>5</b> 3. | Polizey, Befehl in Betreff des Babens in ber                                            | *~~         |
| 00.         | Ulfter und des Fahrens unerwachsener Rinder                                             |             |
|             | ohne Aufsicht auf derselben. Jul. 3                                                     | 124         |
| <b>54.</b>  | Bekanntmachung, in Betreff des Steinkohlens                                             | I.C.T       |
| 04.         | 434 44                                                                                  | 124         |
| 55.         | Meribirte Berordnung wegen des in den hieft.                                            |             |
| 001         | gen Thoren zu ethebenden Brudengelbes.                                                  | 177         |
| 1           | Sul. 10                                                                                 | 126         |
| <b>56</b> . |                                                                                         | 120         |
| <u>30.</u>  |                                                                                         | 128         |
| 57          | Berf; und Armen; Haus. Jul. 10                                                          | 120         |
| 31.         | Befanntmachung wegen ber gu ben Reclamas                                                |             |
|             | tionen dieser Stadt ernannten Commissaires                                              | 400         |
| <b>#</b> 0  | liquidateurs. Jul. 17                                                                   | 129         |
| <b>58.</b>  | Befanntmachung wegen der fremben Schloffers                                             | 490         |
| -0          | Gefellen. Jul. 19                                                                       | <b>13</b> 2 |
| <b>59.</b>  |                                                                                         | 420         |
| CO          | Medaille nicht weiter Statt finden. Jul. 19.                                            | 132         |
| <u>60.</u>  | Polizen = Befehl wiber bie Bulaffung ber Rinber                                         | . 400       |
| Ci          | in Tang-Salen. Jul. 25.                                                                 | 133         |
| <u>61.</u>  |                                                                                         |             |
| -           | Brods, Bleisches und Kornbrandweins in bas                                              |             |
|             | Landherrl. Gebiet von Bill : und Ochfenmate                                             | 40.6        |
| CO          | der. Jul.                                                                               | 134         |
| 62.         |                                                                                         |             |
|             | der Stadt. Mug. 5,                                                                      | 135         |
| <u>63.</u>  |                                                                                         |             |
|             | lev: Gefellen. 2ing. 6                                                                  | 135         |
| 64.         |                                                                                         | . 136       |
| 65.         | Polizen : Defehl wider das Beiden bes Biebes                                            |             |
| 7 - 1       | auf dem Wall. August 24                                                                 | 139         |

| <b>66</b>  | Befanntmachung gur Erhaltung ber Orbnung                                                  | Seite       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | bey der Luftfahrt der Madame Reichard.                                                    |             |
|            | Aug. 28                                                                                   | <b>1</b> 39 |
| <b>67.</b> | Polizen = Befehl in Betreff ber Passage im                                                |             |
|            | Altonaer Thor. Aug. 30                                                                    | 141         |
| <b>68.</b> |                                                                                           |             |
|            | hauers, Maler:, Bottcher: und Ruper: Gefel:                                               |             |
|            | len. 2(ug. 30                                                                             | <b>14</b> 3 |
| <u>69.</u> | Befanntmachung wegen des Gottesbienftes in                                                |             |
|            | Der Frohnerey. Ang. 31                                                                    | 144         |
| <u>70.</u> | Bekanntmachung in Betreff des langern Auf                                                 |             |
|            | enthalts der mit hier vifirten Daffen verfebenen                                          |             |
|            | Fremden. Gept. 6                                                                          | 144         |
| 71.        |                                                                                           |             |
|            | enthalts des Fürsten Blucher von Bahlstadt                                                |             |
| -          | in Samburg. Sept. 16                                                                      | 145         |
| 72.        |                                                                                           |             |
|            | nung bey ber bemfelben zu gebenden Bete.                                                  | 446         |
| 779        | Sept. 12.                                                                                 | 146         |
| 15.        | Bekanntmachung wider die heimlichen Werbun;                                               | 440         |
|            | gen. Sept. 18                                                                             | 140         |
| 74.        |                                                                                           |             |
|            | angehäuften Wagen und bes dort gu lagernden                                               | 14.         |
|            | holzes. Gept. 20                                                                          | 151         |
| 75.        | Berordnung, bas Institut fur bie Beilung                                                  |             |
|            | franker Urmen betreffend. Gept. 25                                                        | 152         |
| 76.        | Befanntmachung wegen ber Teper bes 18ten                                                  |             |
|            | Octobers und ber babey angeordneten Collecte                                              |             |
|            | für den Rrankenhof. Oct. 11                                                               | <b>16</b> 0 |
| 77         | . Befanntmachung ber am Buftage ben 7ten                                                  |             |
|            | Dlov. angeordneten Rirchen = Collecte fur bas                                             |             |
|            | Baifenhaus. Oct. 25                                                                       | 161         |
| 78         |                                                                                           |             |
| • •        | 4720                                                                                      | 162         |
| 70         |                                                                                           |             |
| <u>79</u>  | . Erneuertes Mandat, feinen Arfenit in Rlei. nigfeiten, weder unvermischt noch als Maufe- |             |
|            | butter oder Ragenfalbe gu verfaufen. Rov. 4.                                              | 169         |
| 00         |                                                                                           |             |
| 80         |                                                                                           | 470         |
|            | bes Orloff: Gelbes. Nov. 6                                                                |             |
| 81         | 1. Bekanntmachung in Betreff der Lehrschulen                                              |             |
|            | Man 44                                                                                    | 474         |

| Bekanntmachung der bevorstehenden Umschrei=      | Selte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bung burch die Capitaine des Burger-Militairs.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nov. 15                                          | 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obergerichtlicher gemeiner Befdeib. Dor. 18.     | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polizen: Verbot des Gehens auf dem Eise.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nov. 23.                                         | 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erlaubnig uber bas Gis ju geben. Dov. 25.        | 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Befanntmachung megen Burucklieferung ber         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wein = Declarations = Formulare. No. 25.         | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Befanntmachung wegen ber Erecution ber benm      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Burger : Militair ergangenen friegegerichtlichen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erkenntnisse. Dov. 27.                           | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polizen: Berbote der Beschädigungen der Baume    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| u. s. w. auf dem Wall, Nov. 30                   | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Befanntmachung ber fortdauernden Gultiafeit      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| der Berordnung megen des Unleihens auf Dfan-     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ber vom 8ten October 1789. Dec. 2                | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bekanntmachung, bag ben Baifenfindern.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| außer beum Maifen Wrun fein Gelb zu geben.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dec. 3                                           | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unfundigung einer Sammlung fur bas Bert,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| und Armen-Saus, in ber Stadt und ben Bor;        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| stadten. Dec. 6                                  | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Befanntmachung abfeiren der Reclamationes        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Commission. Dec. 7                               | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Notification wider die Entwaltigung ergriffner   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bettler. Dec. 9                                  | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rath= und Burger. Ochluß vom 12ten Dec           | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  | bung durch die Capitaine des Bürger-Militairs. Nov. 15.  Obergerichtlicher gemeiner Bescheid. Nov. 18. Polizey: Berbor des Gehens auf dem Eise. Nov. 23. Erlaubniß über das Eis zu gehen. Nov. 25. Bekanntmachung wegen Jurucklieferung der Wein-Declarations-Formulare. No. 25. Bekanntmachung wegen der Erecution der beym Burger: Militair ergangenen kriegsgerichtlichen Erkenntnisse. Nov. 27. Polizey: Berbote der Beschädigungen der Bäume u. s. w. auf dem Ball. Nov. 30. Bekanntmachung wegen des Anleihens auf Pfander vom 8ten October 1789. Dec. 2. Bekanntmachung, daß den Waisenkindern, außer beym Waisen: Grün kein Geld zu geben. Dec. 3.  Ankündigung einer Sammlung für das Werk; und Armen-Haus, in der Stadt und den Vorzstädten. Dec. 6. Bekanntmachung abseiten der Reclamations-Commission. Dec. 7. Notissication wider die Entwältigung ergriffner Bettler. Dec. 9. |

## In halt bes britten hefte britten Banbes.

# Fortsegung der Berordnungen von 1816.

| 95.         | Publicandum wegen ber gefchehenen Prolongas      | Seite |
|-------------|--------------------------------------------------|-------|
|             | tion ber Boll, Berordnung. Dec. 13               | 189   |
| 96.         | Revidirte MaflersOrdnung und Courtages Care.     |       |
|             | Dec. 13                                          | 189   |
| 97.         | Motification einer Rirchen: Collecte fur Die Ar- | ٠     |
|             | men=Unstalt. Dec. 23                             | 229   |
| 98.         | Publicandum wegen ber Fortbauer ber am           |       |
|             | 29ften December 1814 bewilligten Abgaben,        |       |
|             | bis gur nachften Rath : und Burger: Berfamm,     |       |
|             | lung. December 30                                | 231   |
| <b>9</b> 9. | Machtrag jum erften und zwenten Banbe:           |       |
|             | 1) Revidirte Rriegs , Artifel fur bie Gar;       |       |
|             | nifon ber Stadt Samburg. 1814, Dec. 5            | 232   |
|             | 2) Rriegs , Artifel bes Contingents ber          |       |
|             | frepen Sanfe : Stadt Samburg. (Gebruckt          |       |
|             | 1815 im Juny.)                                   | 254   |

# Hamburgische Verordnungen

vom

Jahr 1816.

## Befanntmachung

3an. 3.

wegen des auf den 14. Jan. angeordneten Srie-

Sang Europa, und fein Land, feine Stadt mehr wie Samburg, hat den Frieden ers fehnet, den die Borfehung uns gludlich juge: führet, und den die tapfern verbundeten Machte errungen haben. Es ift daher unfre Pflicht, Berg und Sand ju Gott ju erheben, und ihm zu banten, ber ben Frieden gegeben, welcher Die Wunden heilen wird, die der Unfriede ge: Schlagen hat. Gin Sochedler Rath hat Deshalb ein Dankfest auf den 14. Januar ans geordnet, an welchem in allen Rirchen in ben Predigten Diefer glorreichen Begebenheit Dan: fend erwähnt, und nach der Predigt: Bert Gott dich loben wir, mit voller Mufit gefungen Außerdem werden von zwen merben wird. Thurmen mit Paufen und Trompeten Dants lieder angestimmt werden.

Es ift dies ein Fest, das einzig der Andacht geweiht senn muß. Dankend muffen wir uns dem Geber alles Guten nahen, und mit ihm unfer Werk beginnen, indem wir ben Fleiß und Arbeits

Arbeitsamkeit Erfaß für den großen Verlust der vergangenen Zeit, und für Elend und Unglück, das der Krieg uns gebracht hat, sicher finden werden.

Das Schießen ift an diesem Dankfest wic immer verboten.

Gegeben in Unfrer Raths Berfammlung, ben 3. Januar 1816.

f. oben Band II. im Regifter: Dantfefte.

### II.

#### 3an. 10.

## Befanntmachung

die Eincaffirung der Gelder für die vom Staate erhaltenen Uniformen betreffend.

litairs zum Eincasstren der Gelder von den Burgern, die die Uniform und Equipirung vom Staate erhalten haben, Personen ernannt sind, so fordert Ein Hochedler Rath Jeden, den es angeht, auf, sowohl die zu diesem Beschuf Angestellten mit Bescheidenheit aufzunehmen, als auch den schuldigen Abtrag, den 11. S. des Reglements zufolge, gehörig zuleisten, damit die Strenge der Gesehe nicht gegen diesenisgen angewandt werden durfe, die diesen ihren Pflichten nicht nachsommen.

Gegeben in Unferer Raths, Berfammlung, Samburg, ben 10. Januar 1816.

f. oben Bb. II. G. 29.

III.

### IH.

3an. 12.

## Bekanntmachung

wegen der zu den Reclamationen diefer Stadt ernannten Commissaires liquidatairs.

na in der Convention der verbundeten Machte mit Frankreich vom 20. November voris gen Jahres rucksichtlich ber Reclamationen fremder Staaten ben bem frangofischen Bouver: nement festgesett ift, daß folche Reclamationen burch Commissaires liquidatairs, welche ab: feiten ber reclamirenden Staaten zu ernennen find, ben der Liquidations : Commiffion ju Paris angebracht uud betrieben werden follen: fo ift Ein Sochedler Rath, ohne jedoch bem Staate irgend eine Berantwortlichfeit fur ben Erfolg der Reclamations : Bemuhungen des: halb aufburden ju wollen, veranlaßt worden, fur die Reclamationen Diefer Stadt und Des ren Bewohner,

1. den herrn Johannes de Cha: peaurouge, welcher zu der Uebers nahme dieses Geschäfftes durch seinen patriotischen Gifer fich hat geneigt

finden laffen, und 2. den Berrn Abel, hamburgischen Residenten ju Paris,

ju Commissaires liquidatairs zu ernennen, und denfelben die ben ber ehemaligen Reclamas tions : Commission hieselbst noch befindlichen Reclamations : Papiere ju bem vorgedachten 3mecte ju überantworten.

Uebrigens bleibt es zugleich jedwedem Reclamanten unbenommen, felbft ober burch von ihm ihm Beauftragte sein Interesse wahrzuneh; men, und hat daben ein solcher alle den Um; ständen nach zulässige Unterstügung seiner Bemühungen, abseiten der Herren Commissarien zu erwarten.

Gegeben in Unferer Raths Berfammlung,

hamburg, den 12. Januar 1816.

f. Band I. G. 123.

### IV.

#### Jan. 19.

## Befanntmachung

die Fortbauer des bisherigen Burger: Militair: Dienstes betreffend.

Da die Revision der unter dem 10ten September des Jahres 1814 durch Rath: und Burger: Schluß beliebten benden Reglements für das Burger: Militair, Erbgesessener Burgerschaft zum Behuf einer verfassungsmäßigen Beliebung noch nicht hat vorgelegt werden könen, so dauert bis dahin, daß solche statt haben wird, der Dienst, und was dem anhängig ist, nach den bisherigen gesesslichen Bestimmungen fort.

Gegebenin Unfrer Raths Berfammlung, Samburg, ben 19. Januar 1816.

f. oben Band It. Regifter: Burger: Barbe.

#### V.

#### Febr. 8.

## Bekanntmachung

für biejenigen, welche ihre Declaration über den verbrauchten Wein und Brandtewein noch nicht eingefandt.

Gin Sochedler Rath hat ungerne von der Zolls und Accifes Deputation vernoms men,

men, daß von den im September vorigen Febr. 7. Jahrs von derfelben umher gefandten Declara: tions:Formularen über den verbrauchten Wein und Brandtewein, nach welchem Die Confum: tions:Accife zu erlegen ift, erft der britte Theil mit den nothigen Declarationen im Accife: Comptoir jurudgeliefert ift; Gin Sochedler Rath erinnert deshalb alle hiefige Burger und Einwohner an die Borfdriften des IIIten Urtifels der Confumtions:Accife:Berordnung, und besonders an den 4ten 6. Diefes Artifels, nach welchem ein Jeder, der die baldige Burucksen: dung der Declarations: Formulare unterlagt, in 2 Rthlr. Strafe verfallt, welche Strafe wochent: lich erhöhet wird. Ein Sochedler Rath fordert deshalb alle diejenigen auf, welche folche Declarations: Formulare erhalten, und noch nicht mit ben gehörigen Erflarungen guruck: gefandt haben, ungefaumt, und fpateftens inner: halb 14 Tagen, ben Borfchriften Des vorer: wahnten Urtifels nachzufommen; da fonft fofort mit Bentreibung ber verwirften Strafe verfah: ren, und die Saumigen oder Widerspenstigen zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten angehals ten werden follen.

Gegeben in Unferer Rathe, Berfammlung,

Samburg, ben 7. Februar 1816.

f. oben Band II. G. 52.

### VI.

Publicandum

Rebr. 9.

die Ausbewahrung der Thors und Baumschluffel betreffend.

Da

Da der Sicherheit der Stadt und der Berhütung von Defraudationen, wie auch
überhaupt der bessern Ordnung wegen, vom
25. Februar dieses Jahrs an, die Thor: und
Baumschlüssel, wie ehemals während der Nacht
in den Häusern der Wohlweisen Thors
herren werden ausbewahrt werden, und mithin nach völligem Thorschluß keine Dessnung
der Thore weiter gestattet wird; so wird dieses
hiemit zu Jedermanns Wissenschaft öffentlich
bekannt gemacht.

Gegeben in Unferer Raths Berfammlung,

Samburg, den 9. Februar 1816.

f. Band H. Regifter: Thore. Thorfperre.

### VII.

#### Febr. 14.

## Motification

wegen Immatriculirung der hiefigen Advocaten.

In Gemäßheit des Art. 17. der am 29. Dec. v. J. publicirten Berordnung, wegen versanderter Organisation der Justiz: Behörden und Gerichte, mussen nunmehr diejenigen, welche, von Zeit der Eröffnung der Gerichte an, hieselbst die Advocatur auszuüben wünschen, sich coram Dno. Protonotario, und zwar Montags, Mittwochs oder Frentags Nachmittags von 2 bis 3 Uhr in der Schreiberen einsinden, damit ihre Namen in die Matrikel eingetragen werden mogen, und mussen

1. fammtliche ben dem vormaligen hiefigen Ranferlichen Berichtshof angestellt gewesenen, hiefelbst fich jest authaltenden Abvocaten, wenn

fie

fie die Advocatur ferner ausüben wollen, bes Febr. 14. weisen, daß fie das Burgerrecht gewonnen,

- 2. wer außer diesem die Advocatur hieselbst ausüben will, muß die Erlaubniß dazuben dem Ober: Gerichte per Supplicas nachsuchen, und außer seinem Burgerrechte beweisen, daß er
  - a. das 22ste Jahr juruckgelegt, und b. daß er jura studiert habe.

Hiernachst muß er entweder durch Bensbringung seines Diploms beweisen, daßer einen academischen Gradum erhalten, oder um die im obgedachten Artikel vorgeschriebene Prusfung anhalten.

3. Muffen auch die Advocati ordinarii, welche die Advocatur in der Folge ausüben wollen, ihre Namen immatriculiren lassen.

Diejenigen, welche seitdem 29. December v. J. supplicirt, und dieser Vorschrift schon nachgekommen sind, sind nicht weiter zu supppliciren verbunden.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Mercurii, d. 14. Februarii 1816.

f. oben Band II Seite 276.

### VIII.

## Publicandum

Febr. 14.

wider die Beschadigung der Anpflanzungen, Baume u. f. w. in hamm und horn.

Alle Beschädigungen an den Anpflanzungen Baumen, Baumpfahlen, Banken, Pallissaden oder andern Ginzaumungen, werden hies mit

mit auf das strengste und ben Gefangnifftrafe verboten.

Hamburg, den 14. Februar 1816.

J. Schulte, Dr. Landherr.

## IX.

Febr. 19.

## Befanntmachung

die Unzeige ber hier logirenden Fremden betreffenb.

noch immer sich hier aufhaltende Fremde es verfaumen, fich ben ber Polizen: Be: horde zu fistiren, oder auch hiefige Ginwohner. die Fremde einlogiren, überhaupt, wie auch insbesondere die unter dem Ramen der Schlaf: baafe befannte Beherberger fremder Verfonen. ber Volizen, Behorde nicht die vorgeschriebene Unzeige über die ben ihnen logirenden Versonen punctlich machen, und fich mit der Unfunde ber aetroffenen Berfügungen entschuldigen wollen; fo fieht Gin Sochedler Rath fich veran: laft, Die beshalb am 19. April 1815 erlaffenen Berfügungen hiemit folgendermaßen zu reno: viren, mit der Berwarnung, daß auf die Gin: rede der Unkunde der erlaffenen Berordnungen weiter nicht geachtet werden wird.

1. Jeder Fremde, ohne Ansehen der Perfon, der schon in der Stadt ist, muß innerhalb
zwenmal 24 Stunden, falls er seinen Paß ben
der Polizen: Behörde noch nicht eingeliefert hat,
sich ben derselben sistiren, dort seinen Paß gegen
einen Erlaubnißschein, sich hier aufzuhalten,
deponiren, und bis zur erfolgten Abreise ihn
daselbst

daselbst lassen; und wird der Paßihm alsdann Febr. 19. mit dem Visa, unter Bezeichnung des Orts, wohin er zu reisen gedenkt, zurückgegeben werzden. Werdies verabsäumt, wird sofort aus der Stadt und deren Gebiet gewiesen, und über die Grenze gebracht werden.

2. Jeder Fremde muß sich innerhalb zwens mal 24 Stunden ben der Polizen melden, und sich über seinen hiesigen Aufenthalt durch Nachs weisung der erlaubten Geschäfte, die er hier treibt, gehörig legitimiren, oder gewärtigen,

daß er über bie Grenze gebracht werde.

3. Jeder Fremde, bessen Paß nicht an der Grenze visirt ist, wird am Thorangehalten und mit seinem Paß zur Polizen: Behörde geschickt, und wird die Polizen: Behörde den Umständen gemäß verfahren und eventualiter ihn wieder dahin, woher er gekommen, zurück transporti:

4. Alle Wirthe, Schlasbaase und solche, die Fremde ben sich einlogiren, sind wie bisher ben 10 Rthlr. Strafe im Nichtgelebungsfalle gehalten, von den ben ihnen einlogirenden Fremden eine Anzeige innerhalb 24 Stunden der Polizen, Behörde zu machen, und die Passe den, daß die Fremden eigenhandig ihre Namen in das Fremdenbuch einschreiben, und soll, ob solches geschehen, von Zeit zu Zeit durch Production der Bücher ben der Polizen dies bes wiesen werden.

Gegeben in Unfrer Ratheversammlung, Samburg, ben 19. Februar 1816.

f. oben Band II, Geite 68.

### Χ.

Febr. 21.

## Notification

in Betreff der Eroffnung und der Audienzen des Obers, Mieders und Sandelsi Gerichts u.f.w.

- Da nunmehr das Niedergericht und das hans belsgericht formlich eingesetzt worden, und am Sonnabend, den 24. d. M., Mittags um 12 Uhr, in Function treten werden, als wird hiedurch bekannt gemacht:
  - 1. Daß vom 24. d. M., Mittags um 12 Uhr, alle ben E. H. Rathe noch ans hångigen, zur Competenz des Obergerichts gehörigen Sachen, an das Obergericht übergehen, und von diesem, von der Zeit an, in solchen anhångig gebliebenen Sachen erkannt werden wird.
    - 2. Daß unter der Zeit der Erdffnung der Gerichte, in so fern solche in der verschiedenen Berordnungen als den Terminus a quo angegeben wird, wann solche Berordnungen in Wirksamkeit treten sollen, die Zeit zu verstehen, da die Gerichts, Vacanz authört, folglich Sonnabend, den 24. d. M., um 12 Uhr Mittags. Nur die Fatalia Urt. 4 und 7 der Verordnung, wegen Fortsetzung der anhängigen Sachen, laufen, wie daselbst verordnet worden, von der ersten Ausdienz des Obergerichts an.
  - 3. Daß die obergerichtlichen Audienzen hinführo Montags und Frentags, und zwar Morgens um 9½ Uhr, die Audien: zen

zen des Niedergerichts Montags und Febr. 21. Donnerstags Mittags, und die Audien; zen der ersten Kammer des Handelsge; richts Montags und Donnerstags, und die der zwenten Kammer dieses Gerichts Mittwochs und Sonnabends fruh, wer; den gehalten werden.

4. Daß die ordentlichen Audienzen:

im Sandelsgerichte, Montag, den 4ten Marz,

im Niedergerichte, Donnerstag, den Iten Mark,

im Obergerichte, Frentag, ben Sten Marz,

ihren Unfang nehmen werden.

- 5. Daß die, von den am 24ften b. M. ab: tretenden herren Pratoren verstatteten Befehle, in Gemagheit der am 29. Der cember v. J. publicirten Berordnung, wegen veranderter Organifation ber Ju: ftige Behörden und Gerichte, und zwar Die zur Competenz des Niedergerichts er: machsenen Befehle ben dem Diederge: richte, die in Sandels: Sachen verhang: ten Befehle benm Sandelsgericht, und Die ben den Berren Pratoren verbleiben: den, ben ben jest antretenden Berren Pratoren, den herren Genatoren Beft: phalen und Profch, Wohlweisheiten, vor Sonnen:Untergang, Montags, ben 26. d. M., renovirt werden muffen.
- 6. Für das gefammte an das Obergericht gehörende Supplications : Verfahren

sind vom nächsten Montage, den 26. Festruar inclusive, an, die einzugebenden Supplicate, an den Audienz: Tagen des Obergerichts, (welche der Montag und Frentag senn werden) von Morgens 9½ Uhr bis 10½ Uhr, und nicht später, dem dazu angestellten Canzellisten auf dem Nathhause einzureichen, um sie sofort an die obergerichtliche Supplications: Resgistratur abzuliefern.

Was an diesen Audienze Tagen spater als 10½ Uhr oder an andern Tagen einzureichen senn mochte, muß auf der Canzelen von 10 bis 12 Uhr gegen die Gebühr erhibirt und daselbst mit dem Exhibito und dem Dato und der Stunde der Erhibition bezeichnet werden.

Die von dem herrn Praeside des Obergerichts zu ertheilende Erlaubungen der Appelslations: Citationen und des Rechtsmittels der Revision muffen täglich zwischen 10 und 12 in bessen hause nachgesucht werden.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Mercurii, d. 21. Februarii 1816.

Unmerf. Diesem Concluso ift am 28. Februar folgendes bengefügt:

Bur Erganzung ber in obstehender Notisis cation enthaltenen Verfügung wird annoch

befannt gemacht:

a. Daß die Supplicata an den zu Audienze Tagen bestimmten Montagen und Frenstagen, auch wenn keine Audienz gegeben werden sollte, übergeben oder erhibirt werden dürfen; Festtage sind jedoch hier von ausgenommen.

b. Daß

b. Daß unter den Fatalien, die von der Febr. 21. ersten Audienz des Obergerichts zu laufen anfangen, auch die, articulo 2. Lit, F. der Verordnung, wegen Fortsehung der anhängig gebliebenen Sachen, erwähnsten Fatalien mit zu zählen.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Mercurii, d. 28. Februari 1816.

f. oben Band II. Regifter: Gerichte.

Anmertung. Bu der feyerlichen Einsegung des Aieder: und des Sandels Gerichts hatte der Senat die um die Einrichtung der neuen Gerichts. Versaffung so sehr verdienten Senatoren, herrn Schluter Lt. und Berin Sanker Dr. deputiet.

Nachdem am 21. Februar um 11 tihr die Actuarien bet verschiedenen Gerichte, und um 12 Uhr die Mitglieder berfelben vor bem vers fammelten Genate ben End abgelegt hatten, bes gaben fie fich auf bas ju ihren Sigungen ber ftimmte Eimbecfiche Saus, und erwarteten in ihren Berathichlagungs : Bimmern bie Unfunft ber Berren Deputirten, Die mittlerweile fich gleichfalls, unter Degleitung einer Chren Bache, pom Rathhause borthin begeben hatten. Zwey Mgeordnete Des Diedergerichts empfingen Dies felben, Die, nachdem fie fich furge Bett in dem Berathichlagungs : Bimmer bes Diebergerichts verweilt hatten, in ben Berichtsfaal eintraten, wohin bas Gericht ihnen folgte. Sier waren Die acht gerichtlichen Procuratoren, Die Gach: walter und ein jahlreiches Dublitum verfam= melt. Dachbem durch ben Uctuar ber Muszug bes Protocolle des Genate verlefen mar, fette ber herr Genator Schluter, bemfelben gemaß, das Gericht ein, und ersuchte die Mitglieder beffelben, Die ihnen angewiesenen Plate eingus nehmen. Mit mildem Ginn, mit tiefem Be-III. Band. 23

fühl für Recht entwickelte nun der verehrte Patriot in einer herzlichen Rede die Pflichten ber Richter und Partheyen, der Sachwalter und Anwalde. Mit Angelobung eines rechtlichen Eifers, mit wehmuthiger Erinnerung an die Berdienste unsers zu fruh verstorbenen Senator Ianisch antwortete Herr Doctor Schaffes hausen, als Prases des Gerichts, worauf die Herren Deputirren die Sigung aushoben.

Sie begaben fich barauf in bas bem Sanbels: gerichte bestimmte Local. Dachbem bas bier ahlreicher Buftromende Dublifum Plat genoms men hatte, traten befagte herren, gefolgt von den Mitgliedern des Sandelsgerichts, in ben Cagl. Unter Beobachtung berfelben Formlich: feiten fand auch bier bie Ginfetung Statt. Dit tiefgefühlten, herglichen Worten redete auch bier ber Berr Cenator Schluter, über bie Duslichfeit, Rothwendigfeit und Seilfamfeit neuen Pflanzung, und empfahl fie forgfamer Pflege. Der Prafes, herr Doctor Rengel, hielt hierauf eine Rebe, in welcher er bantbar und gerührt das Undenten des verewigten Genators Janifch erneuerte, Die ruhmwurdige Thatigfeit ber Gerren Rollegen beffelben prieß, ber hochverdienten Danner gedachte, die fruber in bem ihm und feinen Rollegen übertragenen Umte genußt hatten, und im Damen bes Ges richte redlichen Gifer für Erfullung feiner Dflich. ten gelobte.

hier sowohl als im Niedergericht, vom Actuar einen Auszug aus dem Gerichts-Protocoll, um in dem Archiv des Senats niedergelegt zu werden.

Wem der herzlofe Prunk der frangofischen Feyerlichteiten ahnlicher Art hieselbst noch im traurigen Andenken schwebte, der fand sich dankbar ergriffen von dem Eindruck, den diese prunklose, herzliche Feyerlichkeit auf ihn machte.

#### XI.

Handels Berichtliches Reglement. Febr. 21. Mit Vorwissen und Genehmigung E. S. Raths publicitt den 21. Februar 1816.

#### 21rt. 1.

Das Handels: Gericht theilt sich, jusolge Urt. 1. der Handels: Gerichts: Ordnung, in zwen Kammern; in einer derselben führt der Prases, in der andern der Vice: Prases den Borsis.

## Urt. 2.

Wird der Prafes oder Vice: Prafes durch wichtige Umstande verhindert, einer Sigung benzuwohnen, oder hater Grunde, sich in dieser oder jener Sache des Stimme Rechts zu bez geben, so ist der Prases den Vice: Prases, so wie dieser jenen zu vertreten verbunden.

#### 21rt. 3.

Sollte auch diefer der Sigung benzuwohnen verhindert werden, oder gleichfalls gultige Entischuldigungs: Grunde anführen, so führt der der Sigung benwohnende alteste kaufmannische Richter den Vorsig.

### Art. 4.

Die erste Kammer soll aus dem Prases und fünf kaufmannischen Nichtern, die zwente aus dem Vice: Prases und vier kaufmannischen Richtern bestehen; das Loos wird entscheiden, welche fünf Richter auf ein Jahr Sig und Stimme in der ersten und welche vier Sig und B2

Stimme in der zwenten Kammer haben. Die kaufmannischen Richter alterniren unter eine ander von Monat zu Monat, sind jedoch den Sikungen, in welchen in ihrem Bensenn anger sangene Sachen fortgesetzt werden, auch extra ordinem benzuwohnen verbunden; die vacircus den Richter der einen Kammer suppliren aber, erforderlichen Falls und ben Ermangelung mehr rerer Richter aus der andern Kammer, auch die sehlenden der andern Kammer, mit Ausenahme des Falles, wenn in restitutorio zu erkennen, und der Richter, welcher nun suppliren mußte, auch ben Abgebung des Urtheils contra quoch gegenwärtig gewesen wäre.

#### Mrt. 5.

Die Audienze Tage sind vorläufig auf Montag, Mittewoch, Donnerstag und Sonnabend, Morgens von 10—1 Uhr, bestimmt; follte sich die Zahl der Sachen zu sehr häufen, so wird das Gericht auch am Dienstage und Frentage Audienzen ertheilen.

#### Art. 6.

Mach Verlauf dreper Stunden kann das Gericht die Sigung aufheben, und die in Ruch stand gebliebenen Sachen, die jedoch sodann den Vorzug vor den neu angeschriebenen Sachen haben, bis auf die nachste Sigung verschieben.

#### 21rt. 7.

Findet sich foldes jedoch die Sigung zu ver: langern bewogen, so bleibt ihm folches une benommen.

Urt.

#### 21rt. 8.

An jedem Dienstag Bormittag um 10 Uhr Febr. 21. wird der Prafes oder Bice:Prafes oder einer ber Berren Richter, in Gegenwart Des Gerichts: Actuars ober bes substituirten Acmars, eine Audienz halten, in der die Schriftfage in ben jum fchriftlichen Berfahren verwiesenen Sachen producirt werben und die erforbertichen Ertent porale Bescheibe abgeben; Die Friften fur beren Hebergabe laufen von 8 ju 8 Tagen a die insinuationis, in fo ferne benberfeitige Parthenen ober beren Bevollmächtigte nicht jugegen fenn follten; die Insinuation geschieht ex officio burch ben aufwartenden Gerichtes Boten, und muffen deshalb die Abschriften fammt beren Unlagen zugleich mit dem Original sub poena 2 Rthfr. producirt merden.

## ...... 2(rt. 9.

Das Gericht gestattet nur einen Termin sub poena praeclusi und einen zwenten sub poena contumaciae; erfolgt die Uebergabe praevia accusatione contumaciae nicht int wenten Termin, fo wird die Acte von bem Metuario bem Prafes ober Bice : Prafes, je nachdem die Sache in ber erften ober zwenten Rammer anhängig gemacht worden, zugestellt.

## Urt. 10.

Frift: Besuche muffen allemal motivirt fenn, und wird die competente Rammer nur bann, wenn das angeführte hinderniß entweder notos rifch ift, ober einigermaßen glaubhaft befcheis niat

nigt worden, annoch einen terminum pro omni nach Lage der Umftande ertheilen.

## Art. 11.

Verordnet das Gericht eine perfonliche Ersicheinung der Parthenen ben Androhung einer Strafe von 2—5 Athlen., so wird folche benm Ausbleiben der einen so wie der andern Parthen allemal, gultige, zum Ermessen des Gerichtsstehende Entschuldigungs: Grunde abgerechnet, gegen die nicht erschienene Parthen ad Dominum Praetorem zur erecutivischen Bentreisbung verwiesen.

### Art. 12.

Die Sigungen ber vereinten Kammern ha: ben allemal am Dienstag um 12 Uhr Mittags statt; die Audienz für Sachen dieser Art muß besonders benm Gerichts:Prases nachgesucht werden.

## Art. 13. ....

Alle Gesuche jeder Art wegen Erlangung eines Befehls, Borladungen in abgefürzter Frist u. s. f., werden benm Gerichts: Prafes, und nur im Berhinderungsfalle ben dem Vicez Prafes angebracht.

#### Urt. 14.

Alle Supplicate werden auf der Gerichts: Canzlen erhibirt, und von dem Actuario dem Prasidi, um daraus in seiner Kammer zu reser riren, in continenti zugestellt, jedoch kann die erste Kammer auch sammtliche Mitglieder der der zwenten Kammer in Fallit: Sachenzu Coms Febr. 21. missarien ernennen.

### Art. 15.

Dem Gerichte ist es unbenommen, die mundlichen Bortrage, wenn dasselbe gehörig von der Sache unterrichtet ist, abzutürzen, von welcher Besugniß selbiges jedoch nur im Fall einer übermäßigen Weitlauftigkeit der Parthenen Gebrauch machen wird. Ultra duplicas ist ohne besondere Erlaubniß des Gerichts niemanden zu handeln erlaubt.

## Art. 16.

Jedem Richter steht es fren, dem Prasidi oder Bice: Prasidi die Puncte anzuzeigen, worüber er noch Auskunft zu haben wünscht, worauf dieser dann nach Erfordern die behusigen Fragen den Parthenen vorlegen wird.

# Art. 170 and 1 1 1 1 1 111

Will eine Parthen auf provisorische Vollsstreckung des Erkenntnisses antragen, so muß solches in der Sitation bemerkt werden, auch der oder die Burgen zugleich mit namhaft ges macht werden; ist lekteres unterblieben, so wird wegen der Art der zu bestellenden Caution erst in einem spätern Termin gehandelt, das Gesuch um provisorische Vollstreckung, wenn nicht darauf in der Citation angetragen senn sollte, hingegen verworfen.

Art.

## . 1" du. 1920 a. 1. 20 1 2 2 2. 18.

Die Parthenen oder deren Bevollmächtigte muffen die Original: Citation, Die Originale der dem Gegner in Abschrift infinuirten Documente und ihren Klage: Recef am Tage vor der Audienz, ben Auftragung ber Sache auf Die Audienz: Rolle, spatestens bis 4 Uhr Rach: mittags, auf der Canzelen des Handels-Gerichts in beliebiger Form niederlegen, jedoch werden sie wohl thun, sammtliche Papiere in eine Urt von Berband, etwa mittelft eines durchgezo: genen Fadens, ju bringen, damit nichts daven verloren gehen konne, fie werden ihnen vor der Audienz von dem den Borfit führenden Mit: gliebe jurud gegeben werben.

## ..... Urt. 19.

William Cont. The second

Da die Billigkeit erfordert, daß ber Be: vollmächtigte ber mit den Roften gewinnenden Parthen von der mit den Roften verlierenden Parthen eine verhaltnifmafige Entschadigung erhalte; fo find demfelben folgende Bebuhren zugebilliget:

- 1. Für ein Contumacial: Erkenntniß, wenn der Gegenstand der Klage feine 500 mg Banco beträgt
- 2. Bur ein Contumacial : Erfennmig, wenn das objectum litis fich hoher wie 500 mg Banco belauft 7 mg 8 /5
- 3. Fur ein contradictorisches definitives oder interlocutorisches Erkenntniß unter 500 m/ Banco . . 7 m/ 8 /3 4. Für

4. Für ein interlocutorisches oder definitives Febr. 21. Erkenntnig über 500 mg Bco. 15 mk welche Gebuhren allemal mit unter die Procefi Roften, in fo ferne fie einem ober bem anbern Theile abjudicirt werden follten, begriffen find. Wegen sonftiger Bemubungen bat fich ber Be: vollmächtigte einzig und allein mit feinem Man: danten zu berechnen.

f. Bend II, G. 207. oben G. 15, unten G. 27.

# XII.

# Notification

Febr. 23.

jur Befanntmachung ber angestellten Motarien, Dollmetscher und Ueberfener.

memnach nunmehr diejenigen Perfonen, welche jum Motariat jugelaffen worden, imglei: den folgende Perfonen, welche die Befugniß erhalten haben, zu überfeßen und zu dollmet: fchen, beendigt worden, und refp. bas Erfor: derliche geleiftet, fo werden bie Damen berfel: ben dem Publico hiedurch angezeigt, und wird jugleich bekannt gemacht, daß feine andere, als Diese offentlich angestellten Motarien, bas Motas riat hiefelbst auszuüben befugt find, und nur die hier als beendigte Ueberseher und Dollmet: fcher genannten Perfonen, auf diefe Befchafte beendigt find.

1. Mamen der Motarien:

Er, Johann Daniel Luis.

— Henn Wülbern.
— Johann Heinrich Hübbe.

Sr.

Gr. Johann Bermann Langhans.

- Johann Undreas Luders.

— Micolaus Kirchhoff.

— Johann Micolaus Peter Bedendorff. — Johann Friedrich Coulon.

- Mener Ifrael Breffelau.

- Christian Gottlieb Bobel.

Johann hinrich Wichern.

- Bans Detlef Peter Stockfleth.

- Christian Ludewig Rischmuller.

— Johann Paul Bennecke. — Johann Carl Peterfen.

- Johann Hinrich Möller.

— Johann Wietjes.
— Johann Christian Lucas.

- Johann Hinrich Lammers.

— Joachim Christian Hilgenfeldt. — Abraham Meldola.

- Peter Undreas Stein.

2. Namen ber Dollmetscher und Ueberfeger zugleich:

Gr. J. B. Paafche.

- Vaul Deranco.

3. Ramen berer, Die bloß Ueberfeger find: Gr. Philipp Andreas Nemnich, Lt.

— Johann Jacob Hammann.

und außerdem die Motarii:

Luis, Bulbern, Bubbe, Langhans, Rirch: hoff, Bedendorff, Wichern, Wietjes und Meldola.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Veneris, d. 23. Febr. 1816.

f. Bb. II. Regifter: Dotarien.

XIII.

# to the factor of III and the first of the factor

# Notification

Febr. 28.

dur Erlauterung des Art. 38 der Sandels : Ges richtes Ordnung.

Um allen Irrungen vorzubeugen, wird der 38ste Artikel der Handels: Gerichts: Ord: nung dahin erlautert und naher bestimmt:

1. Daß nicht blos die Erflarung, appelli: ren zu wollen, innerhalb gehn Tagen von Beit bes respective publicirten ober infinuirten Er: fenntniffes, ben Berluft bes remedii appellationis, auf der Sandels : Berichts : Kangellen ju Protocoll gegeben, sondern auch innerhalb Diefer gehn Tage Die Citatio appellatoria, jufolge Urt. 40 und 41 der Berordnung vom 29ften December 1815, in Betreff Des vor den verschiedenen Justig: Behorden zu beobachten: ben Berfahrens, ben bem Berrn Praeside Des Dber : Gerichts nachgefucht, und fodann inner: halb zwen Tagen, mithin fpatestens am zwolf: ten Zage von Zeit Des respective publicirten ober infinuirten Erfenntniffes, a quo, infinuirt, fo wie auch der Appellations: Libell, mit den verfienelten Acten der Sandels : Berichts : Inftang und bem Erfenniniffe, a quo, in forma probante, vor 12 Uhr Mittags des 20ften Tages nach ben respective publicirten ober infinuitten Erkenntniffe, a quo, auf der Obergerichtlichen Registratur, sub poena desertionis, in Dem Falle erihibirt werden muffe, wenn ber in Citatione prafigirte Ericheinungs: Zag, wegen erst nach Ablauf des sonstigen Citations: Ter: mins auf den Iten Tag, vom Tage ber Cita: tions: tions:Infinuation an zu rechnen, eintretender erfter Obergerichtlicher Audienz, über den vor:

befagten 20ften Tag hinausgeht.

2. Daß, bem anglog, Die ben Wechfele und Fracht Sachen für die Interponirung und Introducirung ber Appellation, bende gufang mengenommen, auf feche Tage befchrantte Doth: Frift, bahin ju verftehen fen, daß ben Berluft Des remedii Appellationis, sowohl die Er: flarung, appelltren zu wollen, innerhalb bren Tagen, von Zeit des respective publicirten oder infinuirten Erfenntniffes, auf der Sandels: Bes richts: Kanzellen zu Protocoll gegeben und Die Citatio appellatoria ben dem Berrn Praeside des Ober, Gerichts nachgesucht, als auch Lettere fpateftens am folgenden Tage infinuirt Diefe Citatio appellatoria merben muffe. lautet auf ben 2ten Tag nach ber Infinuation berfelben, ober falls diefer fein Gerichtstag ift, auf die erfte Obergerichtliche Audien, nach fele bigem, jedoch muß der Appellations:Libell, mit ben verstegelten Acten ber Sandels: Berichts: Inftang und bem Erkenntniffe, a quo, in forma probante, wenn der in Citatione praffgirte Erscheinungs Tag, wegen erft nach Ablauf Des sonstigen Citations: Termines auf ben 2ten Tag, vom Tage ber Citations : Infie nuation anzurechnen, eintretender erfter Obers gerichtlicher Audienguber ben ften Tag von Zeit Des respective publicirten ober infinuirten Er: kenntnisses, a quo, hinausgeht, vor 12 Uhr Mittags Diefes Gten Tages, auf Der Oberges richtlichen Registratur, sub poena desertionis, erhibirt merben.

3. Dag, wenn die Citatio appellatoria Febr. 28. won bem herrn Praeside Des Obergerichts abe gefchlagen worden, und der Appellant, vermoge Urt. 42 ber Berordnung vom 29ften December 1815, in Betreff des vor ben verschiedenen Ju Mix Behorden zu beobachtenden Berfahrens, fich Deshalb an das Ober : Gericht per modum Supplicationis gewandt hat, welches jedoch in Wechfeli und Fracht Sachen innerhalb 3 Eggen gefchehen muß, die Rothfriften ber Appeli lations Introduction und eventuellen Erhibiruna Des Appellations: Libelles, cum annexis, zwar suspendirt bleiben, jedoch im Ralle der vom Obergerichte becreifrten Berftattung ber Citat tion, von Beit biefes Decretes an, aufs neue eben fo fortlaufen, als wenn die appellatorische Citation bon bem herrn Praeside Des Dbert Berichts gleich Unfangs verftattet ware.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Mercurii, d. 28. Februarii 1816.

f. oben Bb. II. G. 228.

# XIV.

# Bekanntmachung

Rebr. 28.

wegen fordersamster Reparatur der baufälligen Gebäude.

Da mehrere Besitzer von Grundstürken wah: rend der Dauer der französischen Herr: schaft, und besonders in der Zeit der Einschlies gung der Stadt, die zur Sicherheit der ein: gelnen Gebäude so dringend nothwendige Res paratur derselben versäumt haben, und daburch ist ist Besundheit und Leben der Ginwohner ge: fahrdet wird; fo fieht Gin Sochedler Rath fich gemußigt, hiermit einen jeden Befiber ober Bermalter von Grundstucken, die zu ber frans gofifchen Zeit nicht bewohnt worden, oder beren Reparatur verfaumt ift, dringend aufzufordern, und ihnen anzubefehlen, ohne Bergug Diejenigen Bebaude und beren Biebel nachfehen, und Die nothigen Reparaturen vornehmen zu laffen, und wird ein jeder Befiger oder Bermalter von Grundftucken nicht allein für allen Schaden ver: antwortlich gemacht, ber burch feine Dachläßig: feit veranlaßt wird, sondern er wird ben vor: kommenden Fallen noch überdieß mit scharfer Geld: oder Gefangnig, Strafe, und den Um; ftanden nach felbst fiscalischer Strafe belegt werden. Chen fo find die ben den Reparaturen angestellten Arbeiter fur allen Schaden, ber durch ihre Machläßigkeit, Berfaumniß und Unkunde veranlaßt wird, veranwortlich, und werden fie noch überdieß mit schwerer Geld, Befangniß: und felbst fiscalischer Strafe belegt werden.

Da auch in der Stadt mehrere baufällige Gebäude sich befinden follen, von denen die Eigner nicht in der Stadt, sondern abwesend sind, und die gänzlich ohne Aufsicht stehen, so wird es einem jeden Burger und Einwohner Hamburgs, und besonders den Nachbaren und Anwohnenden, zur dringenden Pflicht gemacht, der Policen: Behörde unverzüglich eine Anzeige davon zu machen, damit von derselben die ers forderlichen Maaßregeln zur Verhütung eines Unglücks und Sicherung des Eigenthums, der Gesund:

Gefundheit und des Lebens der Bewohner ger Febr. 28.

troffen werden fonnen. : ::

Bugleich wird ben Raths Mauer: und Zimmermeiftern fo wie auch ben Officianten des Bau: Departements aufgegeben, jur Mus: findigmachung der Gebaude, Die ohne Bergug repariret werden muffen allen Fleiß anzuwenden, und fobald fie in Erfahrung gebracht haben, daß ohne Gefahr hier ober dort eine Stubung des Gebaudes oder Reparatur deffelben nicht unter: bleiben fann, und ber Gigner, ober im Fall deffen Abwesenheit, die Bermalter ober bie hnpothecarischen Glaubiger dazunicht schleunia Unftalt treffen follten, barüber ber Polizen: Be: horde und den Bau: Behorden unverzüglich eine Unzeige zu machen, damit Dieselben ex officio und auf Roften beffen, ben es angeht, Die Uns ftalten treffen tonnen, die jur Berhutung eines Unglucks erforderlich find.

Uebrigens ermahnt Ein Hocheder Rathstadtväterlichsteinenjeden hiesigen Burger und Einwohner, durch keine Rucksichten sich davon zurückhalten zu lassen, zur Wissenschaft der Polizen: Behörde alles dasjenige zu bringen, was dahin abzweckt, damit Leben und Gesundsheit der Menschen erhalten, und ein ähnliches Unglück verhindert werde, als das ist, das durch den Einsturzeines Gebäudes in der Nies

dernstraße fatt gehabt hat.

Ben Reparaturen an Giebeln oder sonst nach der Straße zu, wird es ben 10 Rthlen. Straße anbesohlen, ein Zeichen zur Warnung, daß dort gebaut werde, auszuhängen, und falls dieß in einer Dachpfanne oder einem Mauerstein besteht,

besteht, diese vorsichtig zu befestigen, daß fie nicht herunter fallen konnen.

Gegeben in Unferer Raths, Berfammlung, Samburg, Den 28. Februar 1816.

# XV.

# März 6.

# Publicandum

in Betreff ber, zu Eurhafen getroffenen Sichers heite:Maagregeln, wegen ber in einigen Gegenden Italiens und ben umliegenden Ruften fich verbreitenden ansteckenden Arankheit.

Sien den bennruhigenden Machrichten über die Berbreitung einer anfteckenden Krantheit in einzelnen Wegenden Italiens und der umlie: genden Ruften, hat Ein Sochedler Rath fich bewogen gefunden, ju Eurhafe , des Sambur aifchen Umts Rigebuttel, in Unfehung ber von Moja, in der Proving Bari, im Konigreich Reapel, von Spalatro in Dalmatien, von der Infel Rabionello, von Dubiha auf ber Grange von Croatien und Bosnien, ben dem Aluf Unna, von Doeffa am Schwarzen Meere, von Conftantinopel, von Smyrna, in ber Proving Ratolien und von der Infel Corfu; dann auch in Unfehung ber von der Infel Maltha, aus ben Safen des Konigreichs Meavel, von Der öfflichen Seite des Adriatischen Meers, vonden Safen am Schwarzen Meere, von allen Türki: fchen Safen und von den Africanische Barbas rifchen Safen und Stadten, auf die Elbe fom: menden Schiffe, außerordentliche und geschärfte Sicherheits:Maagregeln zu verfügen. fehung ber übrigen aus bem Mittellandischen Meere

Meere auf die Elbe kommenden Schiffe find, bis aufweitere Verordnung, die bisher gewöhnslichen Sicherheits-Maagregeln zu Eurhafen zu beobachten. Welches hiemit bekannt gemacht wird.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 6. Martii 1816.

## XVI.

# Befanntmachung

Marg 7.

wegen Begichaffung des Eifes und Schnees vor ben Saufern.

In Gemäßheit der Verfügung eines Hoch: weisen Raths vom 11. Januar 1815 wird sammtlichen hiesigen Burgern und Einwohnern, wegen der allgemeinen Sicherheit und zur Ver: hütung etwaniger Unglücksfälle, hiemit anbe; sohlen, das Sis und den Schnee innerhalb 24 Stunden vor ihren Hausern wegnehmen zulaf; sen und die Rinnsteine offen zu halten, widrigen; salls solches auf ihre Rosten Obrigkeitlich be; schafft werden wird, und mit der Erecution die; ser Rosten unfehlbar wider sie verfahren werden solle;

welches abseiten der Polizen : Be: horde in Erinnerung des Publicums gebracht wird.

hamburg, ben 7. Marg 1816.

f. oben Band II. Ceite 13 und 23.

III. Band.

(3

XVII.

März 7.

## · XVII.

# Befanntmachung für die fremden Schlosser: Gesellen.

Da es von der außersten Wichtigkeit ist, auf Die sich hier aufhaltenden fremden Schlossers Gefellen die genaueste polizenliche Aufsicht zu haben; so wird hiemit zur Nachachtung der fremden Schlosser: Gesellen diffentlich bekannt gemacht:

gemau):

1. Jeder fremde ankommende Schlosser: Gesell muß sich gleich nach seiner Un: kunft ben dem Schlosser: Herbergs: Vater melden, um von ihm eingezeich: net und dem Altermann zugeschickt zu werden. Von dort wird er

2. mit seinen Passen zur Polizen: Behörs be geschickt, und bleibt baselbst mahrend seines hiersenns sein Pag beponirt.

Jeber fremde Schloffer: Gefell, der diefen Berfügungen nicht Folge leiftet, wird als vers dachtig transportirt und kann ihm der Aufsenthalt in der Stadt nicht gestattet werden.

Alle fremde sich hier aufhaltende Schlosser: Gefellen, die sich noch nicht ben dem Herbergs: Vater gemeldet, auch ihre Passe noch nicht ben der Polizen: Behorde deponirt haben, sind ver: pflichtet, bendes innerhalb 24 Stunden zu thun, widrigenfalls kann ihnen der Aufenthalt in hiesiger Stadt nicht gestattet werden.

hamburg, ben 7. Mar; 1816.

Abfeiten der Polizen: Behorde. f. unten marg 27. oben Band II. G. 177.

XVIII.

# XVIII.

Ober gerichtlicher

März 8.

Gemeiner Bescheid vom Bten Mars 1846.

- Sugerdem, was bereits in der Rotifica: tion von 21. und 28. Februar die: fes Jahrs in Rucfficht des Obergerichts, von der Festfegung ber Audienzen deffel: ben am Montagund Frentag, und von der Einreichung ber Supplicate an Diefen Tagen von 91Uhr bis 101Uhr, und eventualiter beren Erhibition, auch von ber Nachsuchung ber Citationum Appellatoriarum und bes Rechtsmittels ber Re: vision taglich von 10 bis 12 Uhr, offent: lich angezeigt worden; wird abseiten des Dber: Berichts Folgendes verordnet, und hiermit ben Abvocaten, Procuratoren, und wen es ferner angehet, bekannt ge: macht:
- 2. daß die Erkennmisse des Gerichts in der eigentlichen Gerichtlichen und Appellations In stanz an den Aus dienze Tagen nach 1 Uhrim Gerichtpubliscirt; und an eben diesen Tagen am Monstage und Frentage, jedoch ohne Rücksicht darauf, ob an denselben öffentliche Audisenzen gehalten senn möchten, oder nicht, in der Supplications In stanz die Decrete abgegeben werden sollen. Würsde das Gericht sich veranlaßt sinden, aus serordentliche Audienz Tage anzuseßen,

oder an andern Tagen Decreta in der Supplications: Instanz abzugeben, so werden im ersten Fall solche besonders bestannt gemacht, und im letztern Fall die Decreta den Parthenen auf derenKosten von der Cancellen (Registratur) insinuirt werden.

3. Die Procuratoren werden erinnert, sich in Allem, was durch die neuen Gerichts; und Prozes; Verordnungen bestimmt und angeordnet ist, insonderheit auch in sorg; fältigster Beobachtung der Fatalien und Termine, genau nach denselben, in allem Uebrigen aber nach den vor 1811 bestan; denen Verordnungen und Gemeinen Be-

Scheiden, zu richten;

auch in Rucksicht der an den Werk: Tagen vor der Audienz, nunmehr am Sonnabend und Donnerstag, in das gerichtliche Protocoll einzutragenden Recesse, dem Gemeinen Bescheide vom 24. September 1802 zu geleben, und zu dem Ende sich ben dem Registrator des Obergerichts auf dem Rathhause zur bestimmten Zeiteinzusinden. Nach diesen Eintragungen richtet sich auch die Reihe des Recessirens in den Audienzen.

4. Wenn in Gemäßheit des Art. 1. Lit. A. der Verordnung wegen der anhängig ges bliebenen Rechtssachen, eine neue Citation an das Obergericht für die im vormaligen Obergerichte, oder im provisorischen Obergerichte, als Judicial: Instanz, anhängig gebliebenen Sachen, nachgesucht wird,

fomuß zuvor ben ber Registratur bes Ober: Mary 8. gerichts barum angesucht werben, daß bem herrn Praesidi Des Obergerichts das gerichtliche Protocoll zugefandt werde.

- 5. In Fallen, wo im Gericht dem Gegen: theil ein Berfahrenverstattet ift, darfnach abgelaufenen benden Terminen, und wenn die Sache in contumaciam angerufen und zum Spruch genommen ift, weiter gar nicht von den in contumaciam fte: henden Procuratore, also auch nicht requisita venia, in Gemagheit bes Urt. 6. Des Gemeinen Befcheides von 1768, angerufen, producirt oder erhibirt werden.
- 6. Uebrigens find fammtliche Procuratoren in den von ihnen bedienten Sachen in den Audienzen fowohlzum Recessiren, als ben der Publication der Erkenntniffe, perfon: lich und pracife jur angefesten Beit, und in der vor 1811 gewöhnlichen Rleidung, ju erscheinen schuldig. Ben rechtmaßi: gen Abhaltungen aber muffen biejenigen Procuratoren, welche fur fie erscheinen, diefes ausbrucklich anzeigen.
- 7. Die Protocolle der gerichtlichen Erkennts niffe konnen nicht fruher, als am Dach: mittage nach der Publication um 31 Uhr, von ihnen inspicirt werden.
- 8. Auf den Rubrifen der Productorum in supplicatorio muß ben 2 Rthlr. Strafe

a. die Richtung berfelben an bas Obergericht,

b. ber Gegenftand berfelben im Allgemeinen ;

9. und ben ber Unterfchrift

a. fowohl die Wohnung des Supplis

canten, als

b. die Wohnung des Supplicaten, auch im Fall ber Wohnung außer der Stadt : ob folder hier eine Der: fon jur Infinuation für fich er: wählt habe, und beren Bohnung;

gehörig angegeben werben.

- 10. Jeder, welcher von einem Concluso einer Dielen: Instanz an das Ober: Gericht supplicirt, hat bavon sofort in ber Regi: ftratur der Dielen Inftang ben 2 Rthlr. Strafe eine Ungeige ju machen, und wird das Obergericht die Verfugung treffen, daß in folden Supplications : Sachen, gegen bie von bem Supplicanten ju erler gende Gebuhr, acta obsignata gegen ei: nen Empfang : Schein an die Registra: tur des Obergerichts gelangen konnen.
- 11. In altern Gachen, welche vor bem 24. Februar Diefes Jahrs ben ben hiefigen Dielen Inftangen anhangig waren, ton: nen, wenn fie an bas Obergericht gelangt find und nicht remittirt werben, nach bem Definitiv: Decret bes Obergerichts, ober nach dem dafelbst angezeigten Bergleich, Die vorigen Dielen-Acten an die Parthenen

thepen nicht zurück gegeben werden. Von März 8. den fpäter von der Registratur der Dies len: Instanzen an die Obergerichtliche Registratur gelangten actis obsignatis versteht sich dieses, falls sie nicht remittirt werden, von selbst.

Nach der Beendigung der Sachen im Obergericht, oder nach der Anzeige des Bergleichs oder der Renunciation von benden Parthenen, können die Original: Anlagen, retentis copiis vidimatis, von der Obergerichtlichen Registratur, sonst aber während des Laufes der Sache nur auf geschehenes Ansuchen ben dem Oberzericht, zuruch verlangt werden.

f. Bb. II. Regifter: Sericte. oben 6, 14.

# XIX.

# Befanntmachung

März 8.

der Gebühren bes Aiedergerichts:Boten und deffen Substituten.

Ibseiten des Miedergerichts wird hiedurch bekannt gemacht, daß mit Genehmigung Eines Hochedlen Raths folgende Gesbühren für den Boten des Gerichts und dessen Gubstituten festgesetzt sind:

Für die Ausfertigung und Infinuation der ersten Citation ins Gericht, 1 mg 8 /5. Für die zwente Citation, 8 /6.

Für jede Miedergerichtliche Besichtigung in Prosecutionssachen überhaupt 12 mk, wovon der Bote dem Raths Zimmer:

und

und Mauermeister jedem 3 mg und also 6 mg abgiebt, und für jeden Unsages zettel zu den Besichtigungen 4 B.

Ben Commissionen für jeden Ansage:

zettel, 8 B.

Für jede Vorforderung zu Zeugenab; hörungen, Sidesleistungen, Produscirung von Schuldbuchern u. s. w. 8 s. Für jede Insinuation, ohne Rucksicht auf die Stückzahl der zu insinuirenden Doscumente, 8 s.

In diese Gebühren ift der Stempel nicht

mit begriffen.

Bote ist Johann Joseph Heckleiff, wohn: haft im Beckerbreitengang, in Behrens Hof. Substituirter Bote ist Niss Jepsen, wohn:

haft in der Knochenhauerstraße No. 171. Hamburg, den Sten Marz 1816.

f. oben Band II. Seite 293. Art. 16.

## XX.

# März 21. Rath: und Bürgerschluß vom 21. März 1816.

ger am 21. Marz 1816 versammelten Erbg. Burgerschaft proponirte ber Senat:

1. die Prolongation der Boll:Ord; nung vom 16. November v. J. mit den in dem der Anlage sub No. I. angebogenen Subadjuncto sub Signo Solis bemerkten Aenderungen und Zusägen bis zu Ende dieses Jahres;

f. oben Bb. II. G. 185. unten G. 42.

2. die

II. die Prolongation der Accife: Ver: März21. ordnung vom 16. November v. J. bis zu Ende des Jahres 1817, auf die im Subadjuncto sub Signo Lunae zur Anlage sub No. II. bemerkte Art;

f. oben Bb. II. 6. 185. unten Mary 29.

III. die Wiederherstellung der Amts: Patronen, und die desfalls zu treffenden, in der Anlage sub No. III. enthaltenen insterimistischen Verfügungen; so wie die Niedersehung einer Commission aus E. E. Rath und E. Bürgerschaft, zur definitiven Regulirung der Zünfte; nach deren Beliebung der Senat sich seine sernern Propositionen in dieser Sache vorzbehielt.

f. unten Darg 27.

Erbgesessene Burgerschaft genehmigte:
ad I. die Prolongation der Zoll: Versordnung bis Ende 1816, mit dem Wunsche, daß das Transito: Wesen, ratione dessen Benugung von außerhamburgischen Kausseuten, unverzüglich neu regulirt werde;

ad II. die Prolongation der Accife: Berordnung bis Ende 1817, mit den. Ausnahmen:

- 1. daß in Unsehung der Wein: und Branntewein: Accife die bishes rigen Vorschriften benzubehalten und strenge zu vollstrecken;
- 2. daß die vorgeschlagene Accife: Erho: hung der Artikel Butter und Fett,

wie auch die vorgeschlagene Beraccis fung der Steinkohlen wegzulaffen;

ad III. die interimiftischen Maagregeln ratione der Aemter und Zunfte vor: geschlagenermaagen.

Replicando behielt ber Senat ad I. sich puncto des Transitomes fens das Weitere bevor;

ad II. ließ Derfelbe sich:
ad 1. die Meinung Erb. Bürgerschaft
gefallen, und reservirte sich
ad 2. fernere Vorstellung.

## XXI.

# Revidirte

# März 27. Hamburgische Zoll: Verordnung

beliebt bis gn Enbe bes Jahrs 1816 durch Rath; und Burgerichluß vom 21ften Marg 1816. Auf Befeht Eines Socheblen Raths der fregen Sanses Stadt hamburg publicitr den 27sten Marg 1816.

Nachbem burch Rath, und Burger: Schluß vom 21sten Marz dieses Jahres die am 21sten Movember 1814 beschlossene und nuns mehr nachfolgendermaaßen revidirte Zoll: Versordnung ferner bis zu Ende des gegenwärtigen Jahres 1816 prolongirt worden, als wird solche hiemit abseiten E. Hochedlen Raths zur Nachachtung publicirt.

Es ist hieselbst ber Waaren; und Schiffs: Boll, wie folget, ju enwichten, und sind bies serhalb bie in der gegenwartigen Verordnung enthals enthaltenen Bestimmungen und Vorschriften Marz 27. fesigefeht:

#### Urtifel I.

Der Waaren Zoll ist, mit den Art. IV, V und VI dieser Verordnung bemerkten Ausnahmen, von allen Waaren, die von hier seewarts ausgehen oder seewarts hieselbst einstommen, imgleichen von seewarts gekommenen Waaren, die außerhalb der Stadt auf der Elbe geldscht sind und hernach zu Wasser oder zu Lande auf hier kommen, auf Ein und Ein halb Procent Cour. vom Banco Werth nach dem laufenden Vorseupreise, von allen andern lands warts oder auf Flussen eingehenden, so wie von allen zu Lande oder auf Flussen ausgehenden Waaren aber auf Ein halb Procent Courant vom gleichmäßigen Banco Werth bestimmt.

#### art. II.

Von Waaren, die zu Wasser oder zu kande von hier versandt werden, um auf der Elbe außerhalb des Zoll: Bezirks seewarts verladen zu werden, ist der namliche Zoll von Ein und Ein halb Procent Cour. vom Banco: Werth, als wenn sie von hier unmittelbar feewarts verladen wurden, zu zahlen.

#### Mrt. III.

Die Zoll-Zettel über die niederwarts der Elbe abzusenden Waaren muffen die Aufgabe enthalten, ob folde Waaren an dem Orte bleiben, wohin der Ever oder das Fuhrwerk solche bringt, oder ob ste von dort weiter gefandt werden;

werden; im ersteren Falle wird eine besondere Erklarung auf den Burger: End erfordert, daß sie nicht weiter seewarts bestimmt find.

#### Mrt. IV.

Vom Zoll find ganglich befrenet:

1. Guter und Waaren, die mit der Poft fommen oder versandtwerden, sofern der Werth der demselben Eigenthumer gehörigen Guter oder Waaren nicht funfzig Mark Banco übersteigt.

2. Alles Leinen, mit Inbegriff der Lumpen, Garn von Flachs und hanf gesponnen, Kupfer, Messing, Blech und Korn.

3. Alle Baarschaften, Silber und Gold, gemunzt oder ungemunzt und Krage, die aus dem Verfeinern edler Metalle her: ruhrt.

4. Alle Druckschriften und gedruckte Bucher.

#### art. V.

Vom Ausgangs: Zoll sind befrenet:

1. Alle hiefige Fabricate und hiefelbst vers arbeitete Manufactur, Baaren.

2. Die Victualien und Pacotillen bis 20 Pfund an Gewicht, welche von Fuhr: leuten nach Holstein und Mecklenburg und von ober: und niederwarts fahren: den Schiffern mitgenommen werden.

#### Urt. VI.

Vom Eingangs: Zoll ist befrenet: Bau:, Stab: und Brenn: Holz, welches Die Elbe herunter oder zur Fuhr kommt und und bleibt es dieserhalb ben der fruhern Mar; 27. Abgabe des Schlammgeldes.

#### Art. VII.

Bon Maaren und Gutern, welche der Accife unterworfen sind, ist ebenfalls der Zoll zu entrichten, sofern solche nicht in Folge der obigen Art. IV, V und VI vom Zolle erimirt sind.

#### Urt. VIII.

Von Früchten, als Citronen, Pomeranzen, Apfelsinen, ist von jeder halben Kiste bis zu 500 Stück sechs Schillinge Cour., von jeder ganzen Kiste bis zu 1000 Stück zwölf Schillinge Cour., und in Fässern nach Verhaltniß von ungefähr 500 Stück afechs Schillinge Cour. der Zoll zu bezahlen.

#### Art. IX.

Der Schiffs: 3011 ift unter den folgen: den Modificationen nach den auf dem 301: Com: toir ordnungsmäßig vorzulegenden Meßzetteln und ohne Rücksicht daraut, ob die Schiffe Ka: nonen führen oder nicht, zu entrichten; es wird solcher ben der Ankunft der Schiffe erlegt und für die Herreise berechnet; es ist derselbe fol: gendermaaßen, und zwar für die hierunten von No. 1 bis 6 inclusive bemerkten Schiffe und Fahrzeuge unter Berechnung für jede Commerz: Last der Trächtigkeit derselben, für die sub Nris. 7,8 und 9 bemerkten Fahrzeuge aber für jedes Fahrzeug ohne Rücksicht auf dessen mehrere oder mindere Trächtigkeit, sestgesest:

1. Bon

|                                                                                                                                                   | P                                              | Per Commergeaft. |               |             |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|
| 1. Von allen Schiffen Oftindien                                                                                                                   |                                                | Cr               | t. <i>m</i> ∦ | 3.          | Province | ß        |
| 2. Von allen Schiffen Westindien, Nord;<br>Sid: Amerika                                                                                           | aus<br>und                                     | :                | ;             | 2.          | 8        | :        |
| 3. Von allen Schiffen Portugall, Spanier Dittellandischen                                                                                         | n u.                                           | :                | ;             | 2.          |          | ;        |
| 4. Bon allen aus ben gen Europäischen fen kommenden Sein, in Ansehung tinicht ein anderes in sem Art. und dem utolgenden Art. X. bestimmt ist     | Hå:<br>Schif:<br>Deren<br>Die:<br>Inten<br>Be: | ;                | :             | 1.          | 8        |          |
| 5. Von allen aus Holl<br>Ofifriesland, von<br>Wefer, der Eider<br>von Jutland kom<br>den Schiffen, wen<br>a. 15 Commerz<br>ften und dar<br>halten | der<br>und<br>mens<br>n sie<br>: La:<br>:über  | \$               | , -           |             | 12       |          |
| b. wenn sie unte<br>Commerz : Le<br>halten                                                                                                        | asten                                          | :                |               | <del></del> | 8        | 3        |
| 6. Von der Steckniss Oberländischen Fraugen                                                                                                       |                                                | . ;              | ; -           | - 7         | 4        | ;<br>Son |

Per Commerz: Laft. Marg 27.

7. Von allen Seeschiffen, die in Ballast eins und ausgehen und über 20 gast halten . . . Ert. my 8 ß

Schiffe und Fahrs zeuge von minderem Gehalt, die in Bals last ein: und auss gehen, sind Zollfren.

Fur jedes Fahrzeug.

8. Bon den von Otterns dorf, Altenbruch, Riges buttel und Holftein jens feits der Store und von Lauenburg, Winfen, Lünedurg bis Boigens burg kommenden Fahrs zeugen überhaupt

zeugen überhaupt . . Ert.my 1. — /3

9. Bon den von haars burg, Burtehude, Star de und aus holstein bis zur Store kommenden Kahrzeugen überhaupt

Das früher hiefelbst bezahlte Hafen: Geld, so wie alle sonstige Gebühren und Sporteln sallen für die Folge hinweg, und ist von den oben No. 1 bis 9 bemerkten Schiffen nichts weiter als der Schiffs Zoll obangegebener: maaßen zu entrichten.

Art. X.

Ausgenommen vom Schiffsizolle find:

1. die hiefigen Gronlandsfahrer und Die von Grund aus hiefelbst neu erbauten Schiffe, jedoch

jedoch lettere nur für die Rückkehr von ihrer ersten Reise,

- 2. alle seewarts kommende Schiffe, welche nichts anderes als Steinkohlen geladen haben und in Ballast von hier zuruck: kehren,
- 3. alle Fluffchiffe, Die Getreide, Fruchte, und andere Gegenstände der ersten Lebens: bedurfniffe, so wiediejenigen, welche Holz und Lorf an die Stadt bringen, sofern sie ohne Waaren von hier zurückfehren.
- 4. Sofern die sub Nris. 2 und 3 dieses Arstikels bemerkten Schiffe zur Ruckladung Handels : Artikel einnehmen, muß indeß von selbigen resp. die Halfteder Art. IX. sub Nris. 4, 5, 6, 7 und 8 vorgeschries benen Schiffs : Joll: Abgabe entrichtet werden.

#### art. XI.

Die Zoll:Abgaben muffen in Hamburger courantem Gelde und zwar ausschließlich auf dem hiefigen Zoll:Comtoir entrichtet werden.

#### art. XII.

Der Einfuhr: Zoll muß in der Regel fogleich ben Ankunft des Schiffs und der Ausfuhr: Zoll ben Verladung der Waaren bezahlt werden.

Die zu dem Ende einzureichenden Boll: Bettel muffen die richtige Aufgabe der Gebinde, und ob folche in Baucauts, Orhoften, Terzien, Quarten, Ballen, Sacken, ganzen oder halben Stucken bestehen, deren Inhalt, Maaß, Gewicht,

wicht, Studenzahl, Mark und Nummer und März 27. den Werth der Waaren nach dem hiesigen Bor: senpreise enthalten.

Bur Erleichterung des Commercit kann für die seewarts ankommenden Waaren eine Frist von hochstens einem Monat vom Lage der Anteunst der Waaren an, jur Berichtigung des Zolls gestattet werden.

Wer zu dieser Ausnahmezugelassen werden will, muß sogleich ben der Angabe der Waaren im Boll: Comtoir einen Interimsschein unterzeichnen, welche alle obigen in Ansehung der Boll: Zettel vorgeschriebenen Aufgaben, außers dem aber zugleich die Verpflichtung zu enthalten hat, den schuldigen Boll innerhalb Monatsfrist ben Strafe der sofort extrajudicialiter per executionem zu geschehenden Bestreibung des gedoppelten Betrags desselben zu entrichten.

UnbestimmteUngaben von Kaufmannschaft, Gebinde ze, sind so wenig in solchen Interims; scheinen als in allen andern Zoll: und Transito: Zetteln juläßig.

Im Fall der Zollpflichtige über den Werth und die Gute der Waaren zur Zeit der Unterszeichnung des Zollzettels oder des Interimesscheins annoch in Ungewißheit senn sollte, muß dieserhalb eine eidliche Erklärung hinzugefügt werden.

Der im Interimsschein oder im Zoll-Zettet aufgegebene Werth der Waaren, woben angenommen wird, daß solche gesund und unberschädigt sind, kann nur dann heruntergesetzt III. Band.

werden, wenn der Zollpflichtige sogleich nach erfolgter Entloschung die etwanige Beschädigung oder die mindere Gute der Waare im allges meinen ben der Zoll: Deputation anzeigt, mit Borbehalt der sordersamsten Veriscation des minderen Werths durch Vorzeigung der Waare und durch bundige Documente oder Atteste. Sofern indeß solche allgemeine Anzeige nicht sogleich nach der Entloschung geschehen ist, kann hernach keine Herabsehung des in dem Interimes scheine oder im Zollzettel ausgegebenen Werths statt sinden.

Ben Waaren, deren allgemeine Benemung mehrere Sorten von ungleichem Werthe begreift, wie 1. B. ben Taback, Indigo, Zucker zc. muß jedesmal die Sorte des zu verzollenden Objects genau angegeben werden.

#### Art. XIII.

Die Interims Zollscheine muffen auf gestempelten und zwar für Waaren Parthenen, an Werth 100 mg Bco. mit einem Stempel à 4 ß, an Werth von 101 bis 300 mg Bco. mit einem Stempel à 8 ß, und über 300 mg Bco. an Werth mit einem Stempel à 1 mg vers sehenem Papiere ausgestellt werden.

Rur bem hiesigen Burger steht die Bestugniß zu, hieselbst zu verzollen, jedoch sieht es bemselben fren, in Abwesenheit und Krankheits. Fällen durch eine dazu gehörig und specialiter bevollmächtigte Person in seinem Namen und unter seiner unbedingten Responsabilität verzols lenzu lassen, und werden zu dem Ende gedruckte Wolfmacht.

Bollmacht:Formulare angefertigt werden, welche Marzer. von dem Vollmachtgeber vollzogen, entweder jedesmal ben der Verzollung zu produciren sind, oder auch ben dem Joll: Comptoir niedergelegt werden können. Es dürfen solche Vollmachten indeß nicht auf dem Joll: Comptoir zugelassen werden, wenn sie nicht zuvor einem der Zoll: herren producirt worden.

Die Interims: Zollscheine, so wie die versschiedenen Exemplare aller Zoll: und Transitos Zettel miffen eigenhändig von dem Zollpslichtis gen, oder in Krankheits: und Abwesenheits: Källen von dessen gehörig dazu Bevollmächtigten, unterschrieben sehn. In Fällen, da solche Scheine oder Zettel von anderweitigen Personen unterschrieben auf dem Zollscomptoir einges geben würden, hat nicht allein der Zollpslichtige unbedingt für solche unbefugte und unzuläßige Unterschriften zu haften, sondern es verfällt derselbe auch in eine nach Besinden der Umstände, und nachdem der Zoll dadurch hätte benachtheiligt werdenkönnen oder nicht, von der Zollscheintschrieben zu ermäßigende Strase, welche in Transitos Fällen mindestens auf den Verlust der Transitos Arenheit für solchen Kall zu sehenist.

Wenn jemand Waaren oder Guter auf dem hiesigen Zoll: Comptoir verzollen oder auf einen Interims: Schein oder auf Transito neht men will, worüber die Connossemente oder Frachtbriefe nicht auf seinen, sondern auf eines dritten hiesigen oder auswärtigen Namen gestellt sind, so ist er ben Strafe der Erlegung des gedoppelten Zolls verbunden, vor solcher

Berzollung, derentwegen genügende Gründe, welche indehnur zugelassen werden können, so fern sie aus dem Geschäfte selbst herrühren, resp. im Boll, Interims: oder Transito: Boll oder and derweitig schriftlich einem der Bollherren anzugeben, und ist der Name des dritten, auf welschen das Connossement oder der Frachtbrieflautet, in solchen Zetteln genau einzusühren.

In den Fallen, da ein Interimoschein dem Zoll: Zettel vorangegangen ift, muß die Nummer des Interimoscheins und das Datum der Ausstellung desselben im Zoll: Zettel angegeben werden.

#### Mrt. XIV.

Transito: Gut ift nach dem dieser Bersordnung zum Grundeliegenden gesehlichen Besgriffe, allein solches Gut, welches zur Spedistion und weiteren Beforderung über Hamburg, es sen für Rechnung eines Hamburgers oder für fremde Rechnung, anhero gebracht wird. Es hört solches Gut auf, Transitos Gut zu senn, sobald mit selbigem hieselbst eine Eigenthums: Beränderung vorgeht.

Ein jeder zur Transito: Frenheit hieselbst Berechtigte, welcher Gut auf Transito zu nehe menverlangt, hat in dem Transito: Zettel auf seinen der Stadt geleisteten End zu erhärten, daßdas von ihm auf Transito angegebene Gut nach dem obbemerkten gesehlichen Begriffe wirk: lich Transito: Gut sen.

Bur Transito Frenheit benm hiesigen Zoll sind nur hiesige Burger ober anderweitig im hiesigen

hiefigen nexu befindliche Ginwohner berechtigt, Marg27. jedoch ohne Unterschied, ob die Waare für ihre eigene oder fremde Rechnung anhero fommt. Indeß muß in jedem Kalle die ankommende Waare, um auf Transito genommen werben ju tonnen, directe auf hier gefommen und verlaben fenn. Alle feewarts gefommenen Wagren. die außerhalb der Stadt auf der Elbe gelofcht und an Band gebracht find, tonnen hiefelbft nicht auf Eranfito genommen werden. Burben Ralle eintreten, ba auf hier verlabene, fich übrigens jum Transito eignende Guter, um anhero ger fcafft ju werden, nothwendig hatten außerhalb Samburgs and Band gebracht werden muffen, fo fann Die Tranfito: Frenheit berentwegen nur durch einen Besching des Senats aufdesfallfi: ges Unhalten per supplicas erlangt werden.

Von der Transito. Frenheit ift Bau, Stab,, und Brennholz ausgenommen.

Die Transito: Zettel mussen vollig dieselben Aufgaben enthalten, welche Art. XII. dieser Bersordnung in Ansehung der Zoll: Zettel vorgeschriesben sind, und werden die Transito: Zettel drensfach mit Nris. 1, 2 und 3 bezeichnet ausgesertigt, wovon die Aussertigungen Nr. 2 und 3 dem Transito: Nehmer übergeben werden.

Wenn auf Tranfito eingeführte Guter einer andern Perfon, als auf welche der Tranfitos Zettel gestellt ift, ausgeliefert werden, so muß davon abseiten der lestgedachten Person sofort Anzeige beim Zoll-Comptoir geschehen, und im Unterlassungs-Falle folcher Anzeige, davon der Zoll mit 10 pCt. Erhöhung entrichtet werden.

Wenn

Wenn Transitos Guter in andere Gebinde oder Ballen umgepackt werden sollen, hat ders jenige, auf dessen Namen der darüber ausgesstellte Transitos Zettel lautet, einem der Zollhers ren deshalb zuvor die Anzeige zu machen, der sodann einem ZollsOfficianten auftragen wird, ben der Umpackung gegenwärtig zu senn; ist früher bereits zur Umpackung oder Veränderung der Markengeschritten worden; so fällt für solche Güter die Transitos Frenheit hinweg und müssen selbige mit 10 pCt. Erhöhung einverzollt werden.

Wenn der Fall eintreten sollte, daß mit Hintansekung der geleisteten endlichen Verpflich; tung eine auf Transito genommene Waare mit Ueberlassung des Transito; Vortheils und Ueber; gebung des Transito; Zettels verkauft worden ware, so haben dadurch sowohl der Verkaufer, als der Käuser, ein jeder die Strase der Erle; gung des gedoppelten Werths der Waare und außerdem für die Folge alle fernere Ansprüche auf Transito; Frenheit hieselbst verwirkt. Der Makler, durch dessen Vermittelung ein solches Geschäft geschlossen worden, wird dadurch, ans derweitige Strase vorbehältlich, seines Makler; stocks auf immer verlustig.

Die Transito Grenheit besteht in Unsehung berjenigen Guter, welche sogleich oder mahrend ber nachsten 3 Monate a dato des Transitos Zettels wiederum ausgeführt werden, barin, daß von solchen Waaren weder einkommend noch ausgehend irgend ein Zoll zu entrichten ist.

Gine Prolongation des Transito über die Zeit von 3 Monaten hingus kann nicht anders erhals

erhalten werden, als wenn beshalb vor Ablauf Mary 27. folder 3 Monate bender Boll Deputation unter Anfihrung ber Brunde, welche folche Prolon gation erheischen, ein Schriftliches Befuch ein: gegeben morben und die Deputation folche juge: ftanden haben wird ; jedoch fann folche Prolon: gation nicht über Die Zeit von 3 Monaten hine aus zugestanden werden, und überhaupt und in feinem Kalle eine Waare langer als 6 Monate im Transito bleiben. Ben Prolongation Des Tranfito über Die 3 erften Monate binaus muß eine Abgabe von & pCt. Cour. vom Bancor Werth ber Waare erlegt werben.

Die mit Ablauf von 6 Monaten a dato Des Transito: Zettels nicht wiederum ausgeführ: ten Baaren muffen fodann mit Benfugung bes Transito : Bettels einverzollt werden, und zwar mit einer Bollerhohung von 10 pCt.

Bleichmäßig bat jeder Gigner einer auf Eran: fito genommenen Waare, ber folche wiederum aus dem Transito nehmen und hier verfaufen will, folde ohne Unterfchied vor ber Ablie: ferung mit einer Bollerhöhung von 10 pCt. unter Benfügung des Transito:Bettels ju ver: jollen, ben Strafe der Erlegung des gedop: pelten Bolls.

Ben der Ausfuhr auf Transito genomme: ner Baaren muß die Ausfertigung des Transito: Bettele sub Nro. 3 ben demfenigen Boll: Bu: reau, wo die Ausfuhr geschehen foll, abgeges ben, oder fofern nur ein Theil der von folchem Bettel verzeichneten Waaren ausgeführt werben foll, auf dem Boll: Comptoir deponirt werden; in Gr

Ermangelung besten barf die Ausfuhr der Waare nicht gestattet werden und wird wegen solcher Unterlassung außerdem, nach Besinden der Umstände, von den Zollherren angemessene Strafe verfügt werden.

## Mrt. XV.

Auf die Boll-Berlegungen und Boll-Defraudationen sind folgende Strafen gesett:

- 1. die Zoll: Verlesungen ohne hervors gehende betrügliche Absicht werden mit Confiscation des Objects der Zoll: Verslesung in der Art bestraft, daß ben ganzlich unterbliebenen oder in Ansehung des specifischen Inhalts, zum Nachtheil des Zolls, unrichtigen Angaben, das Ganze, entweder gar nicht oder solchers gestalt unrichtig angegebene Object oder dessen Werth; ben zu geringen Angaben in Hinsicht auf den Werth, Maaße oder Gewicht aber der sich besindende, die gemachte Angabe übersteigende Besstand an Werth oder Quantitat conssistit sind.
  - 2. Zoll: Defraudationen werden mit ganzlicher Confiscation des Objects, auf welchem der Defraudant den Zoll betrügen zu wollen, betroffen worden, und außerdem mit einer dem gedoppelten Werthe des Objects der Defraudation gleichkommenden Geldbuße bestraft.

In Fallen erheblicher Zolls Defraudationen oder da dieselbe Person bereits wiederholt auf solche

folche Defraudationen betroffen worben, wird Marg 27. nach Befinden der Umftande ber Rame Des Defraudanten und beffen Bergehen von Dbrig: feits wegen in offentlichen Blattern befannt ge: macht werben. In ben Rallen, ba ber Gigen: thumer von Wagen und Pferden und Schiffs: Befagen, welche jur Defraudation gebraucht worden, überwiesen fenn wird, um bie Defrau: dation gewußt oder gar folche befordert zu haben, follen folche Transportmittel confiscirt, in jedem Ralle aber mit Borbehalt Des Regreffes gegen benober bie Defraudanten, auf beffen Roften fo lange in Urreft behalten werben, bis die burch Die Defraudation verwirkte Strafe erlegt fenn wird. Die Ruhr: und Schiffs: Anechte, welche um folche Defraudation gewußt und dazu die Sande geboten haben, follen, nach Befinden ber Umftande, mit Befangniß: Strafe belegt merden.

Won den in Folge der Vorschriften dieses Artikels erkannten Gelostrafen und von dem Ertrage confiscirter Gegenstandewerden Oren Sechstheil der Stadt: Kammeren abgeliesert; jedoch wird über die Verwendung des Vertrags derselben zum Besten der Zoll: Administration die weitere Bestimmung vorbehalten. Ein Sechstheil erhält dersenige, aus Berlangen unter Verschweigung seines Namens, welcher eine Zoll: Defraudation oder Zoll: Verlegung entideckt und angiebt, es sen ein Zoll: Officiant oder irgend ein Anderer. Ein Sechstheil wird unter die ben dem Zoll: Comptoir oder der Zollstätte wobie Zoll: Verlegung entbekt worden, anges stellten

stellten Beamten und Officianten vertheilt. Das übrig bleibende Gin Sechstheil erhalten die fammtlichen ben dem Zollwesen angestellten Beamten und Officianten nach einer von der

Boll: Deputation bestimmten Dorm.

Die Zoll-Beamten und Officianten haben der Goll-Deputation, wegen der Zoll-Defraus dationen und Verletzungen, so wie wegen aller sich ben dem Zoll-Verfahren ergebenden Uns regelmäßigkeiten, die erforderliche Anzeige zu machen und diese Deputation, welcher zum Behuf der erforderlichen vorgängigen Untersstuchungen ein Actuarius bengegeben ist, erkennt die gesetzliche Strafe; es steht indes dem Verurtheilten fren, von solchem Erkenntnisse an den Senat zu recurriren, welcher sodann in letzter Instanz entscheidet.

#### Urt. XVI.

Sobald die Schiffe und Fahrzeuge ben der Ankunft resp. Altona und oberhalb den Baum passirt sind, sind solche den hiesigen Bolle Berefügungen unterworfen und muffen wegen der einhabenden Waaren mit den erforderlichen Bollzetteln versehen senn.

Auf jede Art der Umgehung des Zolls, so wie auf jeden Versuch, sich demselben durch Umwege zu entziehen, sind die Art. XV. dieser Verordnung vorgeschriebenen Strafen nach

Befinden der Umftande anzuwenden.

#### art. XVII.

Bur Erleichterung der Waaren: Berfendun: gen in fleinen Parthenen ift es benen Bersendern, deren Versendungen im Lause einer März 27. Woche nicht 1000 ml Banco an Werth über: steigen, nachgelassen, solche Versendungen ohne vorherige Verichtigung des Zolls zu machen, sofern sie den Zoll: Beamten an Thoren und Baumen einen Verpstichtungsschein übergeben, den Zoll für die im Lause der Woche versandten Waaren am nächstfolgenden Montage zu berrichtigen.

#### art. XVIII.

Damit die Waaren, welche zur Fuhr früher hieselbst ankommen, als der Empfänger von deren Ankunft Kenntnißhat, nicht in den Thoren aufgehalten werden, solles verstattet senn, daß die Zolle Officianten, auf ausgestellte Verpstichtungsscheine der benkommenden Lißenbrüder, binnen 48 Stunden von Zeit der Ankunft der Waaren an, die tesfalsigen Zollzettel der Empfänger einzuliefern, die Waaren einpassiren lassen. Die Zolle Officianten sind indeß verspstichtet, zum Behuf der Controlle, den Einshalt der Gewicht und die Namen der Empfänger solcher eingehenden Waaren zu notiren

#### Urt. XIX.

Jeder hiesige Burger, welcher als solcher benm hiesigen Zolle Comptoire angesehen senn will, muß zuvor seinen Burgerschein daselbst eingereicht und seinen Namen dort in ein zu dem Ende besonders bestimmtes Buch eingeschrieben haben.

Urt.

#### Art. XX.

Reiner der hiefigen Bollofficianten darf die Berzollung für Bollpflichtige ben dem hiefigen Bollenübernehmen, ben Berluft feines Dienftes.

#### Art. XXI.

Die Zoll: Abgaben sind ben Fallissementen allen sonstigen Stadt: Contributionen und oneribus publicis gleich, privilegirt.

## Art. XXII.

Reinem von hier abgehenden Schiffe oder Fahrzeuge darf die Passage resp. ben der Zolls Jacht und am Ober Baum anders gestattet werden, als gegen Vorzeigung eines Scheins vom Zolls Comptoire, daß die Maniseste mit den gehörigen Ungaben der resp. auf solchem Schiffe oder Fahrzeuge eingeführten oder auszussührenden Waaren am Zolls Comptoire eingerreicht worden.

## Art. XXIII.

Die Schiffs: Makler, Schiffs: Procureure, Ligenbruder, Guter: Bestater und Eversührer sind resp. für die Richtigkeit der Angabe der Guter und Schiffe, in Ansehung derer sie in solcher Eigenschaft adhibirt worden, verant: wortlich.

#### Urt. XXIV.

Es darf tein Ever noch fonstiges Fahrzeug, ben Strafe der Confiscation deffelben, dazu gebraucht werden, Waaren vom Bord der Seefcbiffe schiffe zu holen oder an Bord derfelben zu brim Marz 27. gen, sofern es nicht mit einer Nummer abseiten der Joll: Deputation versehen senn wird. Bur Erlangung solcher Nummer hat man sich auf dem Zoll: Comptoire zu melden.

#### Urt. XXV.

Rach Baumschluß und vor Baumbffnung barf im hiefigen Ober: und Niederhafen nicht mit Gutern gefahren werden; die nach Berlauf einer halben Stunde nach geschlossenem Baum bis zur nachsten halben Stunde vor der Baum; offnung getroffenen Contravenienten follen an; gehalten und nach Befinden der Umstände, wergen solcher Contravention gestraft werden.

#### Urt. XXVI.

Die Zoll-Officianten an den Thoren und Baumen haben die Obliegenheit, auf die einz und ausgehenden Waaren, Schiffe und Fahrzeuge zu achten, sie haben den Bestand der Waaren mit dem Inhalte der Zoll-Zettel nach der Zahl, Größe, Eigenschaft, in Ansehung der Nichtigkeit der Beuennung, Marke der Gebinde, Gewicht und Werth der Waaren und Effecten zu vergleichen und darnach die erforderzlichen Aufgaben beim Zoll-Comptoir zu machen; auch sind sie befugt, die befundene Richtigkeit der Angaben in den Zoll-Zetteln zu verisieren.

Sie durfen die einkommenden zollbaren Baaren und Schiffe nicht eher einpassiren noch löschen laffen, als bis ihnen entweder die am Bolle Comptoire erfolgte Berichtigung des Bolls documentirt

81.

voire eineschriftliche Autorisation zur Gestattung bes Einpassiren oder Loschens erhalten haben. Das Auspassiren oder Einsaben seewarts auszgehender Waaren durfen sie nicht ohne Bescheis nigung vom Zolle Comptoir über den entrichteten Zoll gestatten; das Auspassiren der landwarts ausgehenden Waaren aber haben sie auch auf schriftliche desfalsige Autorisation abseiten des Zolle Comptoirs geschehen zu lassen.

#### Art. XXVII.

Die Makler, Schiffer, Ligenbruder und Guter: Bestäter mussen ben Ankunft der Waarren sogleich und vor Deffnung der Schiffsluken, ben abgehenden Waaren aber zeitig vor deren intendirter Absendung die Connoissemente, Marnifeste, Frachtbriefe und Content: Zettel benm Zoll: Comptoire einliefern, damit daselbst deren Inhalt, sammt den Aufgaben der Zoll: Officisanten an Thoren und Baumen, gehörig aufges zeichnet, zu Buche gebracht und mit den Zollzetteln verglichen werde.

#### art. XXVIII.

In Unsehung der seewarts ausgehenden Waaren muß das am Bord bleibende Manifest, nachdem es von dem Schiffs:Makler unterschries ben worden, auf dem Zoll:Comptoite nebst einer gleichlautenden Abschrift producirt werden, um daselbst unter Zurückbehaltung der zu vidimiren: den Abschrift von den benkommenden Zollbeamsten unter dem Siegel der Zoll:Deputation signirt zu werden. Die Connoissemente oder Frachts briefe

briefe sind zugleich auf dem Zoll-Comptoire ein: März 27. zuliefern und nach den Nummern in dem Manisfeste aufzusühren. Wer ein solches auf dem Zoll-Comtoir signirtes und bestegeltes Manisest nicht benm Abgehen vorzuzeigen hat, wird ansgehalten, und ist wegen Nichtbefolgung dies ser Vorschrift in 50 Rthlr. Species Strafe verfallen.

Wonach sich ein jeder zu achten und für Schaden und Strafe zu hüten hat.

Gegebenin Unferer Raths, Versammlung, Samburg, ben 27. Marg 1816.

f. vorstehenden Rath: und Burger: Schlut Ro. 1. S. 40, und oben Bb. I. S. 309. Bb. II. S. 185.

## XXII.

# Dublicandum

Marg 27.

wegen der hergestellten Memter und Patronagen.

Dazufolge Nath, und Burger: Schlusses vom 24. dieses Monats die vorigen Verhalts nisse der hiesigen privilegirten Uemter und Junfte, unter gewissen nahern Bestimmungen, vorläusig und die auf weitere Verfügung wieder hergestellt worden sind, auch zu dem Ende die S. T. Herr ren Patronen derselben ihre ehemaligen Patros nagen wieder übernommen haben, so wird sols ches zu Jedermanns Wissenschaft und Nach: achtung hiemit diffentlich bekannt gemacht.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 27. Martii 1816.

f. obigen Rath- und Burger-Schluß vom 21. Marg, Ro. 3, G. 41. wie auch oben Marg 7.

XXIII.

# XXIII.

Mary 27.

# Befanntmachung

in Betreff ber Beforgniß wegen verborgner Minen.

Ben ber Besorgniß, die hin und wieder geaußert worden, daß in der Gegend der Stern-Schanze und sonst in und um den Festungswerken noch mehrere, mit brennbaren Sachen angefüllte Minen sich besinden mochten: werden alle diejenigen, die davon Nachricht zu geben im Stande sind hiemit aufgesordert, ben der Polizen-Behörde eine Unzeige darüber zu machen, mit Bezeichnung des Orts, wo diese Minen sich besinden, und wird denen, deren Unzeige richtig befunden wird, eine Belohnung von 15 my hiemit zugesichert.

hamburg, den 27. Marg 1816.

Abfeiten der Polizen: Behorde.

# XXIV.

Mära 27.

# Befanntmachung

in Betreff der Ausbewahrung von Pech, Theer, Terpentin und dergleichen Gele, Schwefel und Sarz.

3m 18. und 19. Artifel der Meusrevidirten Feuers Ordnung ift verordnet:

## 21rt. 18.

Aller Pech und Theer muß, ben 10 Rthlr. Strafe, nach dem dazu angeordneten Theer, hofe gebracht werden, außer daß benen, die damit

damit handeln, drenfig Tonnen von benden Marger. zusammen, wegen der verschiedenen Sorten, ben fich zu haben erlaubt werden.

### Urt. 19.

Es soll Niemand erlaubt senn, vom Terpentin: und dergleichen Dele mehr als ein Faß oder Orhoft von jeder Sorte, und vom Spiek: Dele mehr als eine Kiste oder dren blecherne Flasschen, welche lettere zusammen ohngesähr 90 Pfund in sich halten, wie auch vom rafssinirten Schwetel nicht überzmo Tonsnen in seinem Hause oder Packraume zuhasben; da dann alles übrige, wie auch die Broden und Fasser Harz in Quantitäten, nach dem Theerhote zu schassen sind. Werhiewiderhandelt, der muß jedesmal 10 Athle. Strafe erlegen.

welches hiemit zur Nachachtung aufs neue bekannt gemacht wird.

Bum Behuf der Bewahrung des Vitriole Dels ift ein Magazin benm Holzdamme, wie ehemals, angewiesen, und hat man sich zur Erlangung eines Erlaubniß: Scheins um Waaren dahin zu legen, ben der Polizens Behorde zu melden.

Gegeben in Unferer Rathe Berfammlung, Samburg, ben 27. Mary 1816.

f. Megifter bee 2ten Bandes unter Pulver.

II. Band.

Œ

XXV.

## XXV.

März29.

Revidirte Samburgifche

Consumtions : Accise: Verordnung

unb

# Accise: Zarif,

beliebt bis zu Ende bes Jahre 1817 durch Rathe und Burger. Schluß vom 21. Marz 1816. Auf Bes fehl E. S. Raths der freyen hansestadt hams burg publicirt ben 29. Marz 1816.

Nachdem durch Rath: und Burger: Schluß vom 21. März dieses Jahrs die am 9. März 1815 beschlossene und nunmehr nachfolgender: maßen revidirte Consumtions: Accise: Berord: nung, so wie der derselben bengefügte Accise: Tarif ferner bis zu Ende des Jahrs 1817 pro: longirt worden, als werden solche hiemit abseitten Eines Hochedlen Raths zur Nach: achtung publicirt.

#### Artifel I.

Das gesammte hiesige Accise: Wesen ist, mit dem hiesigen Zollwesen, einer Zoll: und Accise: Deputation untergeordnet, welche aus 2 Mitgliedern Gines Hochedlen Raths, einem Mitgliede Verordneter lobl. Kammeren, einem Mitgliede der Commerz: Deputation, und 3 anderweitigen, von E. Burgerschaft dazu denominirten, Burgern besteht.

Das Haupt : Comptoir der Accife ist im hiesigen Simbeckischen Hause, und wird solches alle Tage, mit alleiniger Ausnahme der Sonn: und und Festrage, von Morgens 9 Uhr bis 4 Uhr Marz 29. Nachmittags geoffnet senn.

#### Urt. II.

In dem Umkreise der Accise sind begriffen, die Stadt Hamburg nebst dem Grasbroof, die Vorstadt St. Georg, der Stadtdeich bis zur Schleuse ben Brandshof, der grune Deich bis zur Villerschanze und der District, welcher von der Billerschanze und dem sogenannten Heidenskamps: Wege bis zu No. 1 gegen die Stadt hin, eingeschlossen ist.

#### Urt. III.

Wegen der Consumtions: Accise von Wein und Eider: Wein, Brandtewein, Cognac, Spir ritus oder Sprit, Rum, Arracf und Liqueuren ist folgende Modalität festgesetzt und verordnet:

- 1. In Ansehung der Accise von Korn: Brandtewein, und von Brandtewein von Juders wasser und von Fruchten, verbleibt es ben dem bisherigen Versahren, nach welchem die Consumstions: Accise von diesen Gegenständen resp. von den hiesigen Fabrikanten und ben der Einfuhr zu entrichten ist.
- 2. Von allen übrigen zu Anfange dieses Artikels benannten Getranken ist die Consum; tions: Accise resp. von den hiesigen Consumenten und von denjenigen, in deren Haushaltung oder Wirthschaft Getranke dieser Arten consumirt worden, directe auf dem hiesigen Haupt: Accise: Comptoir zu entrichten.

3. Bu bem Ende ift Jeber in hiefiger Stadt und im Bezirke ber hiefigen Accife wohnende hausvater und jeder daselbst einzeln lebende Burger und Ginwohner, jedoch mit Ausnahme der Gable:, Buden: und Reller: Bewohner, welche nicht ihre eigene Gahle, Buben ober Keller bewohnen, und weniger als 100 Mark idhrliche Bohnungs: Miethe bezahlen, fofern Diese keine Schenke oder Wirthschaft halten, vom 10ten diefes Monats Mary an, von 6 gu 6 Monaten benm hiefigen Baupt: Accife: Compe toir auf Pflicht und Bewiffen eine, erforderten Falls, zu beendigende Angabe von denjenigen Quantitaten ber obbemerkten Getrante zu mas chen, welche in ben benkommenden 6 Monaten refp. in feiner Saushaltung und in feiner Wirth: fchaft, fofern er beren halt, confumirt worden.

Diejenigen Personen, welche eine Wirthsschaft irgend einer Art halten, haben die in ihrer Haushaltung consumirten Quantitäten, abgesondert von den, in ihrer Wirthschaft consumirten, anzugeben.

4. Zum Behuf dieser erforderten Angaben wird abseiten des hiesigen Haupt-Accise: Compt toirs von bzu 6 Monaten jedem dieser Consumtions: Accise: Entrichtung Pflichtigen ein ges drucktes Formular, so wie sich solches dieser Berordnung am Ende angedruckt besindet, in seine Wohnung gesandt werden. In solchem Formular hat ein jeder, dem ein solches zuges sandt worden, die in den darin bemerkten 6 Monaten in seiner Haushaltung oder Wohnung und in seiner Wirthschaft, sosern er deren halt, consumten

fumirten Quantitaten ber barin fpecificirten Be: Mary 29. trante auf Pflicht und Gewiffen amugeben, und jugleich die Berechnung des Betrags ber bavon nach dem Tarifzu 1 /3 pr. Bouteille Beinaller Art, und zu 2 /3 pr. Bouteille Branntewein und fonftiger Spirituosorum, ju erlegenben Mecife hinzuzufügen, und folches ausgefüllte Formular mit feiner eigenhandigen Mamens: Unterschrift, ober im Fall feiner Abwesenheit von hier, mit der eigenhandigen Ramens:Un: terschrift einer speciell dazu von ihm bevoll: machtigten und ju bem Ende ben Accifes Berren juvor angezeigten Perfon verfeben, auf bem Saupt : Accife : Comptoir fpatestens 14 Tage nach Ablauf Der Zeit Der Darin bemertten 6 Do: nate, ben 2Rthlr. Strafe auf den Unterlaffungs: fall, welche Strafe ben fernerm Ausbleiben von 8ju8 Tagen erhohet werden wird, einzuliefern, und bafelbft ben Betrag ber fculbigen Aceife ju berichtigen. Aufdem Accife: Comptoir wird, fofern ben ber Ungabe und gemachten Berech: nung nichts zu erinnern gefunden werden wird, gegen Empfang des bentommenden Accife: Be: trags darüber auf dem eingereichten Formulare quittirt, und foldes bem Ueberbringer gu: ruckgegeben werden.

Diejenigen, ben denen keine Consumtion von den obbemerkten Getranken während der, in dem ihnen zugefandten Formulare angegebenen Zeit statt gefunden haben mögte, sind dennoch schuldig, solches Formular mit der dest fallsigen Unzeige und ihrer oder ihres des fallsigen Special Bevollmächtigten eigenhändiger Nas

mens

mens: Unterschrift verfehen, auf dem Accifes Comptoir juruckzuliefern.

5. Im Falle über die Richtigkeit der wegen der consumirten Quantitäten gemachten Angaben gegründete Zweifel entstehen follten, werden die Accise herren die benkommenden Declaranten vorladen lassen und dieserhalb das Behusige verfügen.

Gegen diejenigen, welche mit der Zahlung der schuldigen Consumtions: Accife im Rucks stande bleiben, wird mit erecutivischen Benstreibungs: Maaßregeln verfahren werden.

Uebrigens hat in Gemäßheit der frühern desfallsigen Verfügung, ein jeder, der innershalb des Bezirks der hiesigen Accise, der innershalb des Bezirks der hiesigen Accise, deffentlich Wein und Vranntewein schenkt und sigende Gaste hat, für solche Schenkfrenheit von Oftern d. J. an, eine jährliche Abgabe auf dem Accises Comptoir zu entrichten. Zu dem Ende werden die Wein: und Brannteweinschenken in 3 Classen getheilt.

Zum

Jum Behuf der Entrichtung dieser Abgabe hat Marz 29. sich ein jeder, welcher defentlich Wein und Branntewein innerhalb des Districts der hie sigen Accise schenkt, innerhalb der nachsten 14 Tage, auf dem Accise Comptoir im Einsbeckischen Hause, zur Einschreibung zu melden und demnachst das jährliche Abgabes Quantum, zu welchem er in Gemaßheit der obigen Classischen wird, praenumerando quartaliter zum 4ten Theil innerhalbder nachsten 14 Tage, nachdem ihm seine Taration bekannt gemacht worden, für die Folge aber jedesmal 14 Tage vor jedem Quartale unausgesordert ben 4 Athle. Strafe auf dem Accise: Comptoir zu entrichten.

Gleichmäßig haben sich diejenigen, welche ist oder kunftig Brannteweinschenken anlegen wollen, zur desfallsigen Einschreibung auf dem Accise: Comptoir vorher zu melden und außer der jährlichen Abgabe, zu welcher sie in Ges mäßheit der obigen Classification werden tarirt werden, zum Gintritt 3 Rthlr. zu erlegen.

Diejenigen, welche ihre Schenke nach einem andern Ort verlegen, haben davon vor solcher Berlegung, ben 4 Riblr. Strafe im Unterlass sungs: Falle, auf dem Accifes Comptoir die schriftliche Anzeige zu machen.

Niemand darf zu der Frenheit des dffeuts lichen Weins und Brannteweinschenkens inners halb des hiesigen Accifes Districts admittirt werden, der nicht das hiesige Burgerrecht gewonnen wönnen und das Burger: Geld zum vollen ente fichtethat, und haben diejenigen, welche bisher ohne hiesige Burger zu fenn, eine Wein: ober Brannteweinschenke gehalten haben, sofort das Burgerrecht zu gewinnen, widrigenfalls ihnen die Schenkfrenheit nicht ferner gestättet wers den wird.

#### art. IV.

Für Butter, Korn-Branntewein aus der Fremde und für solche sonstige Artifel, welche auf dem Accise Comptoir zur Accise frenen Niederlage und Wiederaussuhr angenommen werden, sind die bisher erforderten Declarationen auf dem Accise Comptoir zu machen.

#### art. V.

In Anfehung ber vom Beder, Brannstewein: Brenners, Biers und Effig. Brauers und Burger: Korn zu entrichtenden Accife versbleibt es in allen Studen ben ben bestehenden besfallsigen Einrichtungen und Berfügungen.

#### art. VI.

Von allen sonstigen einkommenden, der Accife unterworfenen Begenständen, welche nicht zur Accise frenen Niederlage angenommen werden, ist die Accise in Gemaßheit des hieben folgenden Accise: Tarifs ben den Accise: Posten an den Thoren und Baumen, durch welche solche eingeführt werden, wegen der mit den Posten hieselbst ankommenden accisebaren Gegenstände

aber am Baupt-Accife Comptoir ober benm Marg 29. Empfange ju entrichten.

#### Mrt. VII.

Das Einbringen ju veraccifender Gegen, ftande nach der gewöhnlichen Thorschlußzeit und während der Sperre, bleibt nach wie vor verboten, und wird der Accifes Defraudation gleicht geachtet.

#### Urt. VIII.

In ber Regel werden alle unbetrachtliche Defraudationen ber Accife mit Confiscation der jenigen Gegenstände bestraft, welche man ber Accife entziehen zu wollen betroffen worden ift.

In Fallen beträchtlicher Accife: Defraudationen, oder da diefelbe Person bereits mehrmal auf Accise: Defraudationen betroffen worden, hat der Defraudant außer solcher Consiscation ben funsfachen Betrag der schuldigen Accise als Strafe zu erlegen und wird, nach Besinden der Umstände, der Name desselben als Accise: Des fraudant von Obrigkeitswegen in öffentlichen Blättern bekannt gemacht werden.

Bagen und Pferde, auch Schiffe, Ever und Schuten, welche zu beträchtlichen Accifes Defraudationen gebraucht werden, follen mit eventuellem Borbehalt des Regreffes gegen den Urheber der Defraudationen so lange haften, und auf des oder der Contravenienten Kosten solange in Arrest behalten werden, bis die durch die Defraudationen verwirkte Strafe erlegt ist. In den Fallen, da der Eigenthumer von Wagen und Pferden und Schiffsgefäßen, welche zur Ocfraudation gebrauchtworden, überwiesen senn wird, um die Defraudation gewußt oder gar solche befördert zu haben, sollen solche Transportmittel confiscirt werden. Fuhr: und Schiffsknechte, welche um solche Defraudation gewußt und dazu die Hände geboten haben, sollen, nach Besinden der Umstände, mit Gestängnißstrase belegt werden.

Bon ben in Folge ber Borfchriften diefes Artifels anerkannten Geloftrafen, fo wie von dem Ertrage confiscirter Gegenstande, werden Dren Sechstheil der Stadt, Cammeren abge: liefert, jedoch wird über die Berwendung des Betrags berfelben jum Beften ber Uccife: 210: ministration Die weitere Bestimmung vorbes halten. Gin Gechstheil erhalt berjenige, auf Berlangen unter Berfchweigung feines Mamens, welcher eine Accife: Defraudation entdeckt und angiebt, es fen ein Accifer Officiant ober irgend ein Underer. Gin Schotheil wird unter Die an dem Accife: Comptoir ober der Accife: Statte, wo der Unterschleif entdeckt worden, angestellten Beamten oder Officianten vertheilt. Das übrig bleibende Gin Sechstheil erhalten Die fammt: lichen benm Accifemefen angestellten Beamten und Officianten, nach einer von ber Uccife: Deputation bestimmten Morm.

In den Fallen, da die Confiscation des Accife: Defraudations Dbjects nicht anwend; bar

bar ift, tritt in deren Stelle die Erlegung des März 29. 10 fachen der schuldigen Accise: Abgabe, welche Strafe ben wiederholten Hebertretungen zu vervielfachen ist.

#### art. IX.

Das außergerichtliche Verfahren in hins sicht auf die Consumtions : Accise : Ordnung, so wie die Erkennung der gesetzlichen Strasen in Contraventions : und Defraudations Fallen, sieht der Accise : Deputation zu, welcher zum Behuf der erforderlichen vorgängigen Untersuchungen ein Actuarius bengegeben ist; es bleibt jedoch den Verurtheilten fren, von deren Erstenntniß an den Senat zu recurriren, welcher deshalb in lester Instanz entscheidet.

#### art. X.

Alle frühere hiefige, das Accifemesen bestreffende Verfügungen, sofern sie durch die gestgenwärtige desfallsige Verordnung und bestes henden Einrichtungen nicht aufgehoben worden, bleiben in ihrer vollen Gultigkeit.

Wonach sich ein jeder zu achten und für Schaden und Strafe zu huten hat.

Gegeben in Unfrer Rathe: Verfammlung, ben 29. Marg 1816.

f. den Rath : und Burger: Schluß vom 21. Marg Ro. 2, oben S. 41. und Band II. S. 40.

XXVI.

## XXVI.

Zarif ber Consumtions : Accife.

ber Stadt hamburg, beliebt durch Rath; und Burger: Schluß vom 21. Marg 1816.

|   | G e g e n ft a n b e welche ber Abgabe unterworfen find. |     |          |
|---|----------------------------------------------------------|-----|----------|
|   | Bein und Cider:Bein von den Confumente                   | n   | -<br>311 |
|   | bezahlen                                                 |     |          |
| 1 | Rum, Arrac, Cognac, Frange                               |     |          |
| 1 | Brandtewein ; Opiritus oder } idem .                     |     |          |
| 1 | Opriet und fonftige Liqueure                             |     |          |
|   | Brandtewein aus Bucker , Baffer und Fru                  | đit | en       |
| i | Rorn = Brandtewein vom Samburger Gebie                   |     |          |
| I | Derfelbe aus der Fremde eingeführt                       |     |          |
|   | Bein : Effig                                             |     | _        |
| 1 | Effig von Fruchten im Diftrict ber Accife                | Ĭ.  |          |
| 1 | Derfelbe aus bem hamburger Gebiet .                      | Ĭ.  | ٠        |
| • | Derfelbe aus der Fremde eingeführt                       | •   | •        |
| 1 | Effig von Bier vom hamburger Gebiet .                    | •   | •        |
| 1 | Derfelbe aus der Fremde eingeführt                       | •   | •        |
| 1 | Bier vom Samburger Gebiet und Gafchge                    | .67 | •        |
| 1 | Daffelbe aus der Fremde eingeführt                       | elr | •        |
| 1 | Malz zu Bier im Diftrict ber Accife                      | •   | •        |
| 1 | Idem zu Essig idem .                                     | •   | •        |
| ١ | Mengforn zu Brandtewein                                  | •   | •        |
|   | Minerals Baffer                                          | •   | •        |
|   | ·witherars abaffer                                       | •   | •        |
| 1 | Rogfen zu Mehl                                           |     |          |
| 1 | Baizen idem                                              | •   | ٠        |
| 1 | Mengkorn zu Biehfutter                                   | •   | •        |
| ١ | Eingeführtes Mehl                                        | •   | ٠        |
| 1 | Ochsen, Rube und junge Rube                              | •   | •        |
| 1 | Rålber                                                   | •   | ٠        |
| 1 | Schweine ohne Unterschieb                                | •   | ٠        |
| 1 | Snanfditel his 40 Want an Glamita                        | •   | ٠        |
| ı | Spanfertel bis 12 Pfund an Gewicht .                     | •   | •        |
| I | Hammel und Schaafe                                       | •   | •        |
| 1 | Lammer und Ziegen                                        | •   | •        |
| 1 | Frisches Fleisch in Studen                               |     |          |

Setrante und Fluffigfeiten.

Egwaaren.

| Quantitaten, nach welchen      | Bu erlegenbe Acci |               |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| Die Accife zu erheben ift.     | Mt.               | ßl.           |
| pr. Bouteille                  |                   | 1             |
| 1                              | -1 1              | 0             |
|                                |                   | 2             |
|                                |                   | 1             |
|                                |                   | 1             |
|                                |                   | 1             |
|                                | 1 10              | 7             |
| 4 M' mad man 9 Manataillam     |                   | 1 1           |
| pr. 1 Biertel von 8 Bouteillen | 2 11-             | 1             |
|                                |                   | A             |
|                                | - 11 (            | 1             |
|                                | ,                 | 3             |
| pr. Conne von 192 Bouteillen   | 3                 | -             |
| pr. 100 Bouteillen             | 4                 | 55411         |
| pr. Brau v. 5050 % ober 80 Faß | 65                | 8             |
| idem                           | 25                | -             |
| pr. Sack bis 175 %             | 1                 | 8             |
| pr. Flasche ober Krufe         | -                 | 1             |
| pr. Sack bis 175 %             | 1                 | 8             |
| ; ; bis 185 %                  | 1                 | 8             |
| s s bis 175 A                  | -                 | 12            |
| pr. A                          | 40                |               |
| pr. Stud                       | 13<br>2<br>3      | 12            |
|                                | 3                 | 114           |
|                                |                   | 6             |
|                                | 1                 | 112           |
|                                | -                 | 114           |
| pr. A                          | -                 | 1             |
| *** W                          | (                 | <b>Schinf</b> |

# Segen ft an de welche ber Abgabe unterworfen find.

| Egwaaren.              | Schinken, Blut; und Fleischwürste, Speck, geräus dertes und gesalzenes Fleisch, von jeder Gattung Junge Hühner, Hühner, Enten und Rapaunen Rebhühner, Schnepfen und Becassinen Raltuten, Ganee, Fasanen, Auerhühner und Hasen Drossen, Kibige und Krammetsvögel Hirsche, Reche und wilde Schweine Rarpfen, Hechte, Lachs, Hummer, Sandarten Barben und Forellen Seefische, directe aus der See hier ankommend in Jollen und Schaluppen do. in Blankeneser Ever do. do. in Blankeneser Ever do. do. in Helgolander Schniggen Seefische, von Riel und Lübeck per Fuhr oder pr. Post in Risten, Riepen oder Kässeln fommend Scheefische, welche bereits auf der Elbe landeten und dann auf hier kommen, in Evern oder Booten zu Wagen pr. Tracht  Nustern, von allen hieselbst ankommenden Butter und geschmolzenes Fett Rase, Mecklenburger und Holsteiner do. Holländischer Schweizer, Parmesan und alle übrige Rase |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brenns<br>materialien. | Brennholz in Scheiten und Bundeln id. in kleinen Rnuppeln Holzkohlen Torf Delkuchen Talglichter, welche hiefelbst eingeführt werden und nicht in Fabriken Hamburger Burger versertiget sind Wachelichter, do. do. do. do. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Quantitaten, nach welchen                                                                 | Bu erlegen            | be Accife. Mary 29.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| die Accife gu erheben ift.                                                                | mt.                   | fl.                                       |
| pr. T<br>pr. Stúck                                                                        | =                     | 2<br>4<br>8<br>6                          |
| pr. Dugend<br>pr. Stuck                                                                   | 4                     | 6                                         |
| pr. T                                                                                     | -                     | 1                                         |
| von jeder Jolle und Schaluppe<br>von jedem Blankeneser Ever<br>von jeder Schnigge         | 1<br>2<br>3           | = 1 **                                    |
| pr. Rifte, Riepe oder Faffel, oder pr. A Brutto                                           | =                     | 4                                         |
| von jedem Ever oder Boot<br>von jedem Wagen<br>von jeder Tracht<br>pr. 100 Stuck<br>pr. U | 6 6 1                 | 4                                         |
|                                                                                           | _                     | 1                                         |
| pr. Faden  pr. Scheffel  ffur 48 Cubic: Fuß  = jede Schubkarre für 100 Stuck              | 1<br>-<br>-<br>-<br>- | 6<br>11<br>4<br>6<br>12<br>2              |
| pr. T                                                                                     | _                     | 1 2 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 |

Segen ft an be welche ber Abgabe unterworfen find.

Ralf, welcher aus ber Frembe hier eingeführt wird . Grune Seife, welche aus der Frembe hier eingeführt wird Filzbute, welche aus der Frembe hier eingeführt werden f. oben S. 41. No. 2. und Bd. I. S. 16. Bd. II. S. 39. No. 4.

No.

Declarations : Formular wegen

Bataillon.

Comp.

Consumtions:

jur Aus:

Ich Endesunterschriebener bescheinige hiedurch auf Pflicht und eiblich erharten ju wollen, daß vom bis jum

| in meiner                                                                                                                                                                 | Haltung     | Schente     | Wirths:<br>hause |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| An Wein und Ciber : Wein aller Art.  à 1 & pr. Bouteille.  An Frang: Brantewein, Cog- nac, Spiritus ober Sprit, Num, Arraf und Liqueuren aller Art.  à 2 & per Bouteille. | Bouteillen. | Bouteillen. | Bouteillen.      |

Samburg, ben

18

Nota. Diese Declaration muß von dem Declaranten, oder im Falle bessen Abmesenheit von dessen Special Bevollmachetigten, eigenhandig unterschrieben, innerhalb 14 Tagen, zusolge Art. III. S. 4. der Accise Berordnung vom 21. Marz 1816, bep 2 Athlir. Strafe auf den Unterlassunges fall, welche Strafe von 8 zu 8 Tagen erhöht werden wird, dem Haupt-Accise Comptoir, (auf dem Eimbeckschen Hause) eingeliefert und zugleich darnach die Consumtions Accise bezahlt werden.

Diejenigen Personen, ben benen keine Consumtion ber obbemerkten Artikel mahrend ber bemerkten Zeit gemacht worden, sind bennoch schuldig, bieses Formular mit ber besfallsigen Anzeige und ihrer Ramens : Unterschrift verssehen, in ber obvorgeschriebenen Frist auf bem Accises

Comptoir gurudguliefern.

# vom Jahr 1816.

| 4 | •  | 4 |  |
|---|----|---|--|
| 2 | ч  | Я |  |
| ٠ | ., |   |  |

| Quantitaten, nach welchen  | Bu erleger           | de Accise. |         |
|----------------------------|----------------------|------------|---------|
| die Accise zu erheben ift. | mt.                  | Bl.        | März29. |
| für 200 A                  | m-21 <del>1-</del> 3 | 2          |         |
| pr. Tonne 240 % Metto      | 3                    | 1:000      |         |
| pr. Stuck                  | Port?                | 8          |         |

der Hamburgischen Wein: und Branntewein: Accise.

füllung

Gewiffen , und unter bem Erbieten , folches auf Berlangen ben mir confumitt worden:

| Gaft: ober<br>Speifehaufe | Caffeehaufe | Rrügerep    | Betrag<br>ber gu entrichtenden Mccije. |     |    |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-----|----|
| Bouteillen.               | Bouteillen. | Bouteillen. | #                                      | ß   | 31 |
|                           |             | S 4         |                                        |     |    |
|                           |             |             |                                        | 200 |    |
| - 9 .                     |             |             | :                                      |     |    |

MamensiUnterschrift bes Declaranten ober beffen Specials Bevollmächtigten:

f. oben Band II. G. 52.

# and AlVXX our enlagende enteries

#### Amil: 3.

Medic.

50

11772

# Anfundigung

einer am bevorstehenden Charfreytoge anzustellenden Sammlung milder Gaben zur Unterstützung der Armen: Anstalt, die am Sonntage vorher den 7. April von allen Kanzeln abgelesen werden wir unterstützung Just Beschl Kings Sochedien Rathe publiciet. Hamburg, den 3. April 1816.

Da Ein Hochedler Rath dem Ansuchen des Armen Collegii dahin gewillfahret hat, daß am bevorstehenden Charfrentage eine Collecte für die Arnen statt haben wird, so werden zu diesem Behuf in der Stadt und deren Gebiet die Becken von den Kirchtshiven mitt elliem Mauersteine bezeichnet ausgesest werden.

Wenn auch gleich seit der Zeit der Wiedersgeburt der Hamburgischen Verfassung für die während der traurigen franzbsischen Herrschaft ganzlich zerrüttete und tief verschuldete Armen-Unstalt, sowohl von Seiten des öffentlichen Guto, als auch durch Privat-Wohlthätigkeit so viel geschehen ist, so daß man auf den fortdauernden Bestand dieser nothwendigen Husses Anstalt rechnen kann; so ist es doch auch nicht zu keitznen, daß noch immer die Mittel nur geringe sind, besonders wenn man die große Zahl der durch die traurigen Zeiten Berarmten und Hulfsbedurftigen in Erwägung zieht.

Es ist baher mehr wie jemals nothwendig, baß hamburgs Burger und Ginwohner die ihnen von Zeit zu Zeit dargebotene Gelegenheit

.diburch!!i

durch milde Bentrage Die Mittel der Bulfs: April 3. Unftalten zu vermehren, benugen, und baburch bethätigen, daß der Beift der Wohlthatigfeit und Liebe, der von je her unter uns herrichte, juruckgekehrt fen, und walte und wirke um Thronen ju troduen und Glend und Roth ju mindern,

Gin Sochebler Rath ift überzeugt, daß gerade Die Zeit, in der die Erinnerung an Die Wohlthaten Des Stifters unferer Religion uns zur Undacht auffordert, befonders geeignet ift, durch Beweife Der Liebe Die Pflichten Der Religion zu erfüllen. Jener große Lehrer gebot eben, ben hungrigen ju fpeifen, ben Durftigen ju tranfen und ben Dackten ju befleiben.

C pben Band II. Gelte

# XXVIII.

# Motification

April 5.

wegen der angestellten Notarjen Memnich, Lt. und Marolf.

Qu offentlichen Motarien find noch vom Obers gerichte angestellt und beendigt:

Gr. Philipp Undreas Remnich, Lt. - Beinrich Diederich Marolf. Legterer ift jugleich auch als beeidigter Ueberfeber angestellt; ersterer war es schon.

Hamburg, den Sten April 1816.

f. oben Seite 26.

· XXIX.

# XXIX.

April 7. Bekanntmachung

wegen Schließung der Tanzboden in ber stillen Woche.

Offentlich bekannt gemacht: daß von Montag den Sten April an und im Lauf der stillen Woche alle Tangboden geschlossen senn mussen, und werden in den Wirthshäusern keine Tanzmusten und keine lauten Gelage geduldet.

Wer hiewider handelt, wird unfehlbar bestftraft werden.

Den Polizen Officianten wird aufgegeben, auf die Befolgung dieses Befehls zu machen, und jeden Morgen darüber Berichtabzustatten.

Hamburg, den 7. April 1816.

Abseiten der Polizen: Behorde. f. oben Bb. I. S. 190. und folgende Bekannt= machung.

# XXX.

#### April 8.

2211

# Bekanntmachung

die Feyer der Sonns und Sesttage betreffend.

Menn gleich Ein Hochedler Rath uns term 12ten August 1814 die frühern Bers fügungen

"zur außerlichen Fener der Sonn: und Festtage auf eine der Absicht und Würde dieser Art angemessen Weise"

erneuert

erneuert hat; fo hat Er doch ungern mahrge: April 8. nommen, daß noch immer nicht allein ber Un: wissende und Ungebildete, sondern auch felbst ber aufgeklartere Theil berhiefigen Ginwohner, fich weniger an Sonn: und Resttagen mit ber Religion beschäftigen, und mehr finnlichen Ber: gnugungen und irdifchen Berufsarbeiten nach: gehen, als der Unftand und wahrer religibfer Sinn zuläßt.

Ein Bochedler Rath fieht fich baher gemußigt nicht allein bas obige Mandat vom 12ten August 1814 wieder ju erneuern, fons bern auch folgendermaagen ju scharfen:

- 1. Um Connabend und Borabend eines Fest: tages follen alle Tangboden und offents liche Schenk: und Wirthshauser, von 11 Uhr Abends an, geschloffen fenn.
- 2. Alle Auffehen und Gerausch erweckende Arbeiten find am Sonntage und Festtage ganglich verboten, und foll felbft die Ent: Schuldigung, ale ob dringende Roth dazu Die Beranlaffung gegeben habe, nicht weiter beachtet werden; es ware benn, daß nach vorgangiger Untersuchung, Der Polizen Berr, Der Moth wegen, dazu eine specielle Erlaubniß ertheilt hatte.
- 3. Rein Wirth foll feinen Gaften wahrend des offentlichen Gottes dienstes Regelschie: ben und andere larmende Bergnugungen erlauben. Bis 4 Uhr Machmittags blei: ben Trink: und Tangfale geschloffen.

4. Das

4. Das Feilhieten der Wagren auf den Gaffen und in den Hänsern, so wie überhaupt alles Treiben von Einkaufund Berkauf unter den Predigten, sen es von Juden oder Christen, ist am Sonn: und Festage untersagt. Alle Kram: läden, ohne Ausnahme, mussen bis Auhr Nachmittags ganzlich geschlossen senn.

Der Polizen:Behörde ist aufgegeben, für die Aussührung dieser Verfügungen Sorge zu tragen, und wird den Polizen:Officianten ans befohlen, dahin zu sehen, daß alle diesenigen, die diesen Vorschriften zuwider handeln, uns nachsichtlich der Polizen: Behörde angezeigt wers den, und ist ein jeder Bürger und Einwohner, der diese Befehle übertritt, so wie jeder, der dazu Vorschub oder Anleitung giebt, in 5Mthlr. und den Umständen nach, noch in schärferer Strafe für jeden Contraventions: Fall verfallen.

Gegeben in Unserer Rathse Bersammlung Samburg, den 8. April 1816.

f. oben Band I. Geite 190. und vorftebende Be- fanntmachung.

April 8.

# XXXI.

# Publicandum

für diejenigen, welche die ihnen zugesandten Declas rations : Formulare wegen des consumirten Weins und Brannteweins noch nicht zuruckgeliefert haben.

Da gegenwärtig abseiten der Accise: Depustation, in hinsicht auf die Wein: und Branntewein:

Branntewein: Confumtions Accife, ben Diefer Avril 8. Accise Pflichtigen Die gedruckten Kormulare zu ihren desfallfigen Angaben für die Beit der fochs Monate, vom 10ten September 1815 bis jum 9ten Mary Diefes Jahres, jugefandt worden: fo findet E. S. Rath, indem er wegen folcher Accife im Allgemeinen auf den Art. 3 der un: term 29ften Mary d. 3. revidirt publicirten Confumtions: Accife: Berordnung verweifet, fich veranlaßt, die Benkommenden annoch beson: 14.13 Ders ernstlich zu ermahnen, folche ihnen zuge: fandte Formulare fpateftens iunerhalb 14 Zagen nach beren Empfang, mit ihren gehörigen Un: gaben verfehen, auch in dem Falle, wenn fie innerhalb der obgedachten Zeit feine Confum: tion von diefer Accife unterworfenen Wein und Branntewein gemacht haben follten, auf dem Accife Comptoir juruetzuliefern, und jugleich für die refp. von ihnen angegebenen Quantita: ten die Accife zu entrichten, indem nach Ablauf folder 14 Tage gegen die hierunter faumig Wet: bliebenen mit der im 6. 4 des dritten Artifels der obgedachten Berordnung vorgefchriebenen Strafe von 2 Rthlen. unfehlbar verfahren, und ben fernerem Buruckbleiben folche Strafe von 8 ju 8 Tagen erhöhet, bengetrieben werden wird.

Bugleich wird benjenigen, welche annoch mit Ginreichung ihrer Ungaben wegen Diefer Accife und refp. Berichtigung berfelben fur Die fechs Monate bis jum 10. September v. 3. ju: ruckgeblieben find, hiemit angedeutet, daß fie auf feine weitere Machficht rechnen durfen, sondern daß fie bis zur erfolgten Parition mit, in Bemaß: heit HIZZY

heit der obgedachten Bestimmung, von 8 ju 8 Lagen zu erhöhenden Strafen unfehlbar gegen felbige verfahren werden wird.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Lunae, d. 8. Aprilis 1816.

f. oben 28b. II. G. 52.

## XXXII.

April 8.

# Befanntmachung

wider das Umherstreifen feiler Dirnen in den Gassen.

Da bisher alle getroffenen Polizen, Maaßregeln gegen das zunehmende Unwesen seiler Dirnen wenig gefruchtet haben, vielmehr dies selben immer fort einen unleidlichen Unsug auf den Gassen, frenen Plägen, Kirchhöfen, Spaziers gangen u. s. w. treiben, wodurch nicht allein die Sittlichkeit verlegt, sondern auch Sicherheit und Ordnung gefährdet wird: so untersagt die Polizzen, Behörde hiemit ernstlich alles Umherschweis sen frecher Dirnen auf den Gassen zur Nachtzeit, und sollen alle diesenigen, die diesem Bessehl zuwider handeln, und die Vorbengehenden anzulocken suchen, sogleich zur gefänglichen haft gebracht und eremplarisch gestraft werden.

Den Polizen: Officianten ift anbefohlen, auf bie Befolgung biefer Berfugung zu machen.

hamburg, den 8. April 1816.

Abfeiten der Polizen: Behorde.

XXXIII.

# XXXIII.

April 10.

# Befanntmachung

wegen des Sirnigs und Theer : Rochens.

Ta E. Sochebler Rath fich veranlagt fieht, Die bestehenden Berordnungen in Binficht Des Rirniffochens zu erneuern und anzuzeigen, bag noch immer in ber Saugebrane ben Bincentius ein Local bagu eingerichtet ift, und daß die Schluffel zu bemfelben fich in ber Artillerie: Bache auf Bincentius befinden und unentgeldlich bort abgefordert werden tonnen; fo wird zu gleicher Zeit bekannt gemacht, baß Miemand, ben ichwerer Geld: und Gefangniß: ftrafe, fich bentommen laffen durfe, in feiner eig: nen Behaufung eine großere oder fleinere Quan: titat Firnig ju tochen, fondern fich bes hieguan: gewiesenen Orts ju bedienen, auch ben bem Be: brauch beffelben, weder an dem Local felbit noch fonft einige Beschädigungen fich zu erlauben.

Das Theerkochen in der Stadt im Freyen ist nur dann erlaubt, wenn die Rochstelle 6 bis 10 Fuß von den Gebäuden entfernt, und die Quantität nicht über 30 Pfund ist, und muß sodann trockne Erde oder Sand zum Löschen bereit gehalten werden. In häusern, Wohn: sählen und Kellern darf nach der Größe des Locals nicht mehr als 2, 4 oder 6 Pfund Theer gekocht werden. Wer hiewider handelt, wird gleichfalls mit Geld: oder Gesängnißstrase belegt werden.

Gegeben in Unferer Rathe: Berfammlung, Samburg, ben 10ten April 1816.

f. oben G. 64.

XXXIV.

April 27.

# XXXW.

# Publicandum

wider die Beengung der Promenade, und das Betteln im Jungfernstiege. Renov. Ham: burg, den 27. April 1816.

Es fteht bereits oben Band I. Seite 178.

## XXXV.

May 3.

111 8.1

# Mandat

vider die Auffäuserey des Schlachtviehes und die heimliche Schlächterey.

iden des seit mehreren Jahren gestieges men Preises des frischen Fleisches ergeben hat, daß der Grund davonhauptsächlichin der Aufstäufer en des Schlachtviehes zu suchen sen, und diese zugleich mit der heimlichen Schlächsteren, die der Accise Einnahme großen Schuben zufügt, und dem Werkauf des heimsten zufügt, und dem Werkauf des heimsteh geschlachteten Fleisches; der dem allgemeinen Wohl gefährlich ist, genau zusamsmenhängt: so hat Ein Hocheder Warh in Gemäßeieber die geschlachter Bestehenden Geses das gegen solgende geschärfte Verordnung ergehen zu lassen, sich bewogen gefunden:

1. Das Aufkaufen von Schlacht: vieh in der Stadt und den Gegenden umher, um folches hier ungeschlachtet wieder zu verkausfen, ist ben 10 Athlie, Strafe für jeden Contras ventions: Fall, und ben Consiscation des verskauften Schlachtwiehes, verboten.

2. Der

2. Der polizenwidrige Unfug des heim: May 3. Lichen Schlachtens in den Häusern zum Behuf des Verkaufes, und der Verkauf des heimlich geschlachteten Fleisches, der der Gesundheit so sehr nachteilig werden kann, wird gleichfalls ben 10 Athle. Strafe und ben Confiscation des Fleisches verhoten. Auch darfkein hiesiger Knochenhauer anderswoschlachtenlassen, als auf den dazu angeordneten benden Küterhäusern, ben der in der Vieh: Accises Ordnung von 1753 verordneten Strafe.

3. Den hiefigen Burgern und Ginwohnern bleibt es jedoch unbenommen, zum Behufihrer Saushaltung auf die bisherige Weife in ihren Saufern einschlachten zu laffen, fie haben fich aber dazu allein der Hausschlächter oder derzum alten Kuterhause gehörigen Kuter Schlächter

au bedienen ben 10 Rthlr. Strafe.

:1: : : :

4. Die ermahnten Saus: und Ruter: Schlächter durfen nur für die hiefigen Burger und Ginwohner zum Behufihrer Saushaltung, schlechterdings aber nicht, weder für fich, noch für andre, zum Behuf des Berfaufes, ichlache ten, ben 10 Mthlt. Strafe. Jedoch mit Aus: nahme des zur Bictualifirung von hier feewarts abgehender Schiffe Dienenden Rleisches, nach Magagbe Urtifel 4 Der vorerwähnten Bieh: Accife: Ordnung. Auch durten fic fein Stuck Wieh tur hiefige Burger und Ginwohner fchlach: ten, ehe ihnen Der Accife-Bettel nicht eingeliefert worden ift. Wiefiedenn überhaupt dem 2frt.3 ber Bieh: Accife: Ordnung, ben Bermeidung Der darin angedroheten Strafe, in allen Stucken ju geleben schuldig find.

5. Die

Die Ausübung Dieses Mandats wird ben benkommenden herren Amts:Patronen, ben Polizen: und Accife: Berren committirt.

Begeben in Unferer Raths: Berfammlung, Samburg, den 26. October 1814. vatum ben 3. Man 1816.

f. oben Bb. I. Geite 287.

## XXXVI.

#### Bekanntmachuna May 3.

daß die Sahrleute bey ber Elbbrucke von ben Reifenden Bein Trintgeld fordern burfen.

Da Ein Hochedler Rath in Erfahrung gebracht hat, daß die Fahrleute ben ber Elbbrucke noch außer der, durch die Ginnehmer zu erhebenden Tare von den Reisenden, diefelben mit ungebührlichen Forderungen von Trinfgel: dern beunruhigen, und fie wohl gar, wenn ihre Erwartungen nicht befriedigt werden, insultiten und Trinkgeld zu erzwingen versuchen: so wird es hiemit offentlich bekannt gemacht:

daß es ben Fährleuten ben Caffations, Strafe unterfagt ift, von feinem Reifen: ben ein Trinkgeld ju fordern, oder durch Bitten, Drohungen ober gar Gewalttha: tigkeiten es zu erzwingen.

Außer der Caffation werden die Fahrleute, wenn über fie Befchwerde geführt wird, ben Umftan: den nach mit anderweitiger eremplarischer Strafe belegt werden.

Senatu Hamburgensi, Conclusum in d. Mai 1816.

XXXVII.

# XXXVII.

# Bekanntmachung

May 10.

wegen ber fich hier aufhaltenden Fremden.

Ta von ber Polizen : Behorde angezeigt wor: ben, baß eine Menge frember Familien ober einzelne Judividuen fich hieher begeben, in der Absicht, sich hier hauslich niederzulaffen, ohne daß sie deshalb sich gemeldet, und dazu eine Erlaubniß erhalten haben, Diefes eigens machtige Werfahren aber burchaus nicht ju bulben ift, indem badurch die Stadt mit verbachtigen Menschen, und folden, Die, ohne einen hinreichenden Erwerb zu haben, über furg ober langunfern Sulfs-Unstalten zur Laft fallen werben, angefüllt wird ; fo fieht fich Ein Soche edlet Rath gemußigt, Die in ber Matur ber Sache liegende, und in mehrern Berordnun: gen ausgesprochene Berfügung, baß feiner, ber nicht zum burgerlichen Meru zugelaffen worben, fich hier wohnhaft niederlaffen barf, bahin zu erneuern :

1. Daß jeder Fremde, sen er nun vershenrathet, ledig oder Familien: Bater, der in der Absicht, sich hier wohnhaft niederzulassen, anhero gesommen ist, oder anhero sommen wird, innerhalb 24 Stunden sich ben der Polizen: Beshorde um einen Erlaubnissschein melden und deren Entscheidung über den beabsichtigten Ausenthalt in dieser Stadt erwarten soll.

Ein jeder, der dies versaumt, wird als verdachtig von Station zu Station in seine Beimath transportirt werden.

III. Band.

(3)

2. Alle

- 2. Alle Diejenigen, Die Fremden eine Boh: nung vermiethet ober fie ben fich einlogirt, und Der Polizen noch keine Unzeige Davon gemacht haben, find in Gemagheit der Befanntmachung vom 19. April 1815 in eine Strafe von 10 Rthlr. verfallen, und barf auf die Ginrede, baß fie Die Berordnung nicht gekannt, oder den frem: ben Ginlogirenden fur einen, der ber Polizen bereits angezeigt worden, gehalten haben, weiter nicht geachtet werden. Ueberhaupt durfen Saufer, Gable, Reller und Buden Reinem ver: miethet werden, ber fich nicht entweder als Burger oder Ginwohner, oder wenn er fremd ift, burch Borgeigung bes Erlaubnificheines, fich hier aufhalten zu durfen, gehörig legitimirt hat. Wer hiewider handelt, ift gleichfalls in eine Strafe von 10 Rthlr. verfallen. gens wird die in Sinficht des Ginschleichens ber Fremden am 20. November 1805 erlaffene Berfügung alles Inhalts bestätigt und erneuert, und follen Diejenigen, die Fremde ohne Erlaub: niffchein ben fich einlogiren, den frommen Stife tungen, benen diefe Perfonen oder ihre verlaf: fene Rinder nachmals zur Laft fallen, Die Roften erfegen, und im Kall ein folder Fremder in Urmuth fterben murbe, Die Beerdigungsfoften bezahlen.
- 3. Alle die Fremden, die sich hier wohn: haft niedergelassen haben oder niederlassen wollen, und die das Bürgerrecht noch nicht erhalten, sind in Gemäßheit der Verordnung vom 20. November 1805 zur Nachweisung ihres Er:

Erwerbes anzuhalten; und im Fall fie darüber May 10. feine befriedigende Auskunftzu geben im Stande find, oder andere Urfachenvorhanden fenn foll: ten, weshalb ihnen der Aufenthalt in der Stadt nicht gestattet werden fann, muffen Samburg und beffen Gebiet fofort raumen. Diejenigen aber, benen ber fernere Aufenthalt allhier ge: ftattet wird, muffen in der ihnen moglichft fur; ju fegenden Frift Burger werben.

4. Fremden Juden, Die fich fo haufig hier einschleichen und fogar heimlich sich verhei: rathen, barf ber Aufenthalt allhier nicht gestat tet werden, falls fie nicht ben den Borftehern der Juden: Gemeinden fich gemeldet und von Diefen ein Zeugniß bengebracht haben, daß in Binficht ihrer Aufführung und ihrer Berbin: dung fein Sinderniß liege, um ihnen einen fürzern oder langern Aufenthalt allhier zu ge: statten. Bugleich wird es ben Borftehern ber Juden: Gemeinden zur Pflicht gemacht, alle Diejenigen fremden Juden, die fich hier einges Schlichen haben und die den Gemeinden laftig und verdachtig find, ber Polizenbehorde, um fie von hier zu entfernen, anzuzeigen.

Es wird ber Polizenbehorde aufgegeben, auf die genaue Befolgung diefer Berordnung zu machen.

Gegeben in Unferer Raths: Berfammlung, Samburg, den 10. Man 1816.

f. oben G. 12.

## XXXVIII.

May 13.

# Bekanntmachung

wiber bie Gaffen ; Betteley.

Ta die Gaffenbettelen, feit der Biederher: ftellung unfrer Berfaffung, nicht gang hat gewehrt werden konnen, theils weil Die Mittel zum nothdurftigen Erwerb noch fehle ten, theils aber auch, weil unfre Bulfs:Unftal: ten noch nicht in der Dage wieder wirkfam fenn fonnten, daß fie der Roth aller Urmen, Die zu ihrem Benftand fich eigneten, abhulfen; nun: mehro aber Diese Bulfs, Unftalten wieder in fo weit organifirt find, bag allen hiefigen Urmen, Die fich jur Geldunterftugung für immer ober für einige Zeit, fo wie jur Krankenunterftukung frener Rur und Pflege eignen, nach vorherge: gangner forgfältiger Untersuchung ihrer indivis Duellen Moth, Dasjenige verabreicht wird, mas ben Umftanden nach erforderlich ift: fo fieht fich Gin Sochebler Rath veranlagt, unter Beziehung auf die fruher deshalb erlaffenen Berordnungen die Gaffenbettelen von Alten und Jungenganglich zu unterfagen. Es follen bem: nach in Gemagheit der am 12ten Mar; 1806 erlaffenen Berordnung:

1) Fremde Bettler und Collectanten, die zum erstenmal auf Bettelen allhier ertappt wer: den, auf 8 Tage ben Wasser und Brodt in eine sinstre Koje ins Juchthaus gesetzt werden. Sollte diese Strafe sie nicht genugsam abschrecken und sie zum zwentenmal auf Bettelen betroffen wer: den: so sollen sie auf 14 Tage abwechselnd ben

Wasser

Wasser und Brodt mit einem Block am Bein, May 13. in eine sinstre Koje ins Zuchthaus gesest wert den. Würden sie demungeachtet zum drittens mal als Bettler eingefangen, so sollen sie sodann auf dren Wochen, die letztens Tageben Wasser und Brodt, mit einem Block am Bein, ins Zuchthaus in eine finstere Koje gesest werden. Beim viertenmale sollen sie ans Hals: Eisen gestellt, und außer längerer Zuchthausstrafe, den Umständen nach noch mit anderen förperlischen und beschimpfenden Straschbelegt werden.

Was nun aber 2) ben hie sigen Bettler betrifft, der die ihm durch die Armen: Anstalt angebotene Husse verschmaht, und aus Tragsheit und um seinen ausschweisenden Lebenswandel fortzusehen, den Müßiggang des Bettelns vorzieht und als überwiesener Bettler eingefanzgen wird; so soll es zwar in Hinsicht dessen, im Allgemeinen ben der 6: und 12monatlichen Buchthausstrase, wie vordem, sein Bewenden haben, jedoch bleibt es der Polizen: Behorde überlassen, diese Straszeit nach den Umständen abzukurzen.

Rinder hiesiger Armen, die als Bettler aufgegriffen werden, sollen körperlich scharf besstraft und den Umständen nach mit langerer oder kurzerer Gefängnißstrafe belegt, auch wenn sich ergeben sollte, daßihre Elternihnen zum Betteln Anleitung gegeben, und sie deshalb auf die Gassen geschickt haben, diese, als ob sie selbst wegen Bettelen arretirt, mit Zuchthausstrafe angesehen und bestraft werden.

Uebri:

Uebrigens aber wird hiemit die in der Armen: Ordnung von 1791 f. 27. enthaltene gesehliche Verordnung erneuert: daßder einges brachte Vettler während der Zeit seiner Strafzeit keinen Lohn erhalte, sondern ben einer, mit seinem Verdienst in Verhältniß stehenden Berköstigung, zu einer seinen Kraften angemessenen Arbeit, zum Besten des Zuchthauses anz gehalten werde.

Wornach fich ein jeder zu achten und fur Schaden und Gefahr zu huten hat.

Gegeben in Unferer Raths, Versammlung, " Samburg, den 13. Man 1816.

f. Band I. Seite 178.

#### XXXIX.

May 16.

### Polizen : Befehl

wider die Beengung der Gaffen und Sperrung der Retirade fur Sufganger, von den Fifch; frauen, Gemuse: Berkaufern u. f. w.

Da Menschen Leben und Gesundheit in Gefahr ift, falls dem Unwesen nicht gesteuert wird, daß Fischfrauen, Gemuse:
Verkäufer und die sonst mit kleinen Waaren an der Straße stehen, über die Seiten-Rinnsteine hinaus in die Mitte der Straße vordringen und die Passage sperren: so sieht sich die Polizen-Behörde gemüßigt, dies Vordringen der Verkäuser über die Seiten-Rinnsteine und Beengung der Gassen, so wie die Sperrung der Retirade für Fußgänger, gänzlich und ben May 16. scharfer Ahndung zu verbieten. Die Markt: voigte werden auf die Befolgung dieser Versüsgung wachen, und die PolizeisOfficianten sind beaustragt, täglich, besonders in den am mehr: sten frequentirten Straßen, wie z. B. in der Steinstraße, am Speersort, am Hopfenmarkt, auf der Holzbrücke, Alten: und Neuensteinweg u. s. w. zu patrouilliren, und diejenigen, die diesem Besehl nicht nachgekommen sind, oder sich ungehorsamlich dem zu entziehen suchen, auf das Stadthaus zu sühren, damit sie zur Ord: nung angehalten werden können.

Die Polizens Officianten find angewiesen, allen Burgern und Ginwohnern zur Storung biefes Unfugs hulfreiche hand zu leiften.

Bamburg, den 16. Man 1816.

Abfeiten der Polizen: Behorde. f. oben Bb. I. G. 167., unten G. 104. 3).

#### XL.

# Obergerichtl. Gemeiner : Bescheid

May 17.

für die Procuratoren, die Beybringung der Mandate in den handelsgerichtlichen Sachen ber treffend. Publicirt den 17. May 1816.

Sewerden sammtliche Procuratoren, mit nacht sichtlicher Uebergehung der bisherigen Straft sälle, anerinnert, dem Gemeinen Bescheide von 1768 Art. 1. gemäß, in primo termino comparitionis von benden Seiten die mandata unsehlbar zu produciren: widrigenfalls gesagen

495060 A

gen den appellantischen Anwald sogleich auf die Strafe erkannt, und dem appellatischen Answalde, nach vorkommenden Umftanden, nur die Producirung in proxima verstattet were den wird.

f. oben G. 35. unten Jun. 17.

#### XLI.

#### May 20.

## Befanntmachung

wegen des auf den 26. May angesetten Dank, festes.

or 2 Jahren Hamburgs frene Verfassung wieder eintrat, worauf bald nachher die Bela: gerungs: Truppen Hamburg verließen, und, be: gleitet vom Kaiserlich Aussischen Militair, unsere Sohne, die für die Freiheit des Deutschen Varterlandes gekämpft hatten, in unsre Mauern wieder zurückgeführt wurden; so hat Ein Hoch: edler Rath in diesem Jahr ein Danksest auf diesen Tag angeordnet.

Es wird bennach in der Stadt und den dazu gehörigen Landerenen in den Vor: und Machmittags. Predigten dieser Begebenheiten, in welchen die allwaltende Vorsehung sich jedem Auge sichtbar verherrlichte, mit Dank gegen den Geber alles Guten gedacht, und mit voller Musik "Herr Gott, dich loben wir" gesungen werden, auch werden an allen Kirchthuren mit einem Mauersteine bezeichnete Becken zu einer Collecte

Collecte für den Krankenhof ausgesetzt werden. May 20. Die andachtsvolle Stimmung, in der une die Fener Diefes Tages verfeht, ift fo gang bagu' geeignet, Die Wohlthatigfeit ber Burger Sam: burgs in Unspruch ju nehmen, und fie befon: bers für die Rranken und Schwachen wirkfam ju machen, Die in ben verhaugnifvollen Beiten ber vergangenen Jahre ben uns porzüglich grau: fam behandelt worden find, um fo mehr, da unter ben Siechen fich mehrere befinden, Die in bem Rampf für Deutschlands Frenheit ihre Gefundheit verloren haben.

Während Diefes Tages werden alle Schiffe im Safen flaggen, und nach ber Sauptpredigt wird eine große Parade beg Burger : Mili: tairs und des regulairen Militairs mit Freu: benfalven fatt haben.

Um Abend merben Danklieder von zwen Thurmen ber Stadt gespielt werben.

Ein Sochebler Rath ermahnt alle Bur: ger und Ginwohner Samburgs ben Diefem allgemeinen Dank: und Freuden: Fest durch gewohnte Sittsamfeit und Ordnung fich auszu: zeichnen. Daber wird auch das Schießen in ber Stadt ftreng und ben Beld: ober Be: fangnifftrafe verboten.

Gegebenin Unferer Raths: Berfammlung, hamburg, ben 20. Man 1816.

f. oben Geite 5.

XLII.

#### XLII.

May 22.

### Anzeige

daß der Transport der Mobilien am Simmelfartstage und am Sonntage nachber in Nothfällen statt habe, nur nicht unter den Predigten.

Da ben naherer Untersuchung es sich findet, baß es sehr nachtheilig für viele Einwoh; ner Hamburgs senn würde, falls man in drin; genden Nothfällen nicht den Transport von Mo; bilien am Himmelfahrts: Tage und am Sonn; tage nachher gestatten wollte: so sind die Poli; zen : Officianten angewiesen, für diese benden Tage den Transport in solchen Fällen nicht zu hindern, wenn nur unter den Predig; ten derselbe nicht statt hat.

Geräuschvolle Arbeiten und Reparaturen in den neuzubeziehenden oder verlassenen Woh: nungen werden nicht gestattet; es ware denn, daß nach documentirter Nothwendigkeit dazu eine besondere Erlaubniß von der Polizen:

Behorde ertheilt worden.

Hamburg, den 22. Man 1816. Abseiten der Polizen: Behorde.

### XLIII.

3un. 10.

### Bekanntmachung

dur Erweiterung und Scharfung ber Gaffen : Ord, nung von 1788 und vom 27. April 1801.

Da die Verfügungen der Gaffen Ordnung vom Jahr 1788, und die nahere Bestims mung diefer Verfügungen vom 27. April 1801, die

bie besonders dahin zielen, die unleidliche, für Jun. 10. Gesundheit und Leben der Fußgänger getähr: liche Unordnung und Verunzierung veranlassen; de, Beengung der Gassen zu wehren, nicht wie sie sollten befolgt werden; so sieht sich Ein Hoch; edler Rath gemüßigt, nicht allein jene Ver; fügungen zu erneuern, sondern auch den Um; ständen nach zu schäffen und zu erweitern.

- 1. Es foll an den Orten, wo eine Paffage ober Retirade fur die Fußganger nothig ift, als deffen Beurtheilung, wenn die Abweiser mit Dem aufstehenden Stud bes Benfchlags in ge: rader Linie oder auch an den Ecken der Gaffen ftehen, ben Bohlweisen Rirchspiels: Berren über: laffen bleibt, feine eiferne Stangen ober Bier: rathen auf den Abweisern mehr verstattet, und feine Stafette, befonders mo folche vorhin nicht gewesen, mehr erlaubt werden. . Auch werden Die Wohlm. Rirchspiels: Berren bafur forgen, daß in den Gegenden, wo noch fein Abweiser befindlich, und boch zur Retirade ber Fuggan: ger nothig find, folche mit bem forderfamften, auf Roften berer, welche fie fegen ju laffen verbunden find, gefest werden.
- 2. Alle Knevellappen und kleine Buden, auch Tische und Banke, die auf oder an offente lichen Plagen, Markten, Bruden oder Gassen stehen und wider die hiesigen Statuten gesetzt, oder der Passage hinderlich sind, sollen, nach vorgängiger Untersuchung, ben 10 Reichsthaler Strafe weggeräumt werden.

3. Die

- 3. Die holghandler, imgleichen Die Rlei: derfeller, Rade: und Stellmacher:, Drechsler:, Stuhlmacher und andre Sandwerker, muffen ben 5 Reichsthaler Strafe ihr Boly, ihre Bret ter, Latten, Stafen, Leitern, Bau: Materia: lien oder andre ju ihrem Betrieb gehörige Sachen nicht auf offentlichen Gaffen, Brucken, Markten und Plagen, auf den PferderBornen ftehen oder liegen haben, und merden die Baf: fen , Bediente angewiesen, darüber forgfältig Aufficht zu führen. Gben fo durfen die Mobis lien: Sandler, Erboler, Juden und Chriften, Fifchfrauen, Frucht: und Bemufe: Sandler u.f.w. mit ihren jum Berkauf ausgestellten Waaren oder andern Effecten Die Paffage feinesweges erschweren, und es ift ihnen nicht erlaubt, in engen Gaffen den den Fußgangern zu ihrer Res tirade nothigen Plat hinter ben Abweisern fo ju beengen, daß Diefer 3med nicht erreicht mer: ben fann; in breiten Baffen aber muffen fie in ber Regel hinter ben Seiten : Rinnsteinen blei: ben und noch fo viel freien Plat laffen, daß der Rugadnger fich retiriren fann. (f. oben G. 98.)
- 4. Die Küper, Kiemer und andre Hand; werker, welche wegen ihres Betriebs zuweilen auf der Gasse vor ihren Häusern Feuer zu machen gendthigt sind, mussen sich daben so viel einschränken, daß nicht die Passage dadurch geshemmt und den Nachbarn Unlust erweckt werde; auch wenn ihre Urbeit geendigt ist, das Feuer sogleich ben 2 Reichsthaler Strafe auslöschen, übrigens aber die Vorschrift im 16. Artifel der

revidirten Feuer: Ordnung genau befolgen, und Jun. 10. für allen durch ihre Schuld verursachten

Schaben einstehen.

5. Die Ruhrleute und Fuhrtnechte muffen ihre Wagen und Karren, fobald fie abgeladen oder wieder beladen find, nicht auf den Gaffen halten laffen; fondern die abgeladenen oder bes ladenen Wagen fogleich weiter führen. Eben: maßig ift es burchaus verboten, mehrere ledige Wagen hinter einander zu be: festigen und dann jur großen Beschwerde der Fußganger wegzuführen. Das Hufe und Aladen der Wagen muß überhaupt, vorzüge lich aber in engen Gaffen, in welchen nur ein Wagen paffiren fann, moglichft befchleunigt und fodann diefelben fogleich weiter geführt werben. Das Abspannen Der auf ober abjulabenben Wagen ift zwar überhaupt nicht zu verftatten, in engen Gaffen aber ben 1 Rthlr. Strafe für ieden Contraventionsfall, ganglich verboten. Sollten indeg in engen Baffen durch ein Ber: feben die Pferde von einem Wagen abgefpannt fenn: fo muffen die daben beschäftigten Perfo: nen fogleich, wenn bas Auf: ober Abladen ber schafft ift, ben Wagen in die junachft gelegene breite Gaffe transportiren, und auf eine der Paffage unschadliche Weise hinstellen. ben Kall, daß in einer Baffe fcon ein Wagen abgeladen wird, muß ein zwenter, etwa abzula: bender, in einer folchen Entfernung von dem erften bleiben, daß die frene Paffage ju Ruß und ju Wagen nie baburch gehindert wird. Ferner ift es ganglich verboten, Rutichen, Block: wagen

wagen oder anderes Fuhrwert, ohne Pferde vor den Haufern oder auf den Markten hinzustellen, ohne dazu von der Polizen: Behorde Erlaubniß erhalten zu haben.

Sammtliche Wachen und Gaffenbediente haben besonders auf die Befolgung dieser Borsschrift zu sehen, und sollen die Contravenienten mit einer verhaltnismäßigen respectiven Geld: und Gefangnisstrafe belegt werden.

6. Die Rutscher, Reuter und Fahrende aller Urt muffen fich alles unbandigen Fahrens, wodurch die Fußganger in Furcht und Gefahr gerathen, und befonders des Jagens um die Baffen Ecten ganglich enthalten, Die etwa füh: renden lofen Pferde forgfaltig in Uchtnehmen, daß Miemand durch diefelben beschädigt werde, in engen Gaffen durch Salten mit Bagen, es fen unter welchem Vorwande es wolle, Die Paffage nicht fperren, ben folchen Belegen: heiten, wo ihrer mehrere auf einem Plage jufammen fommen, fich einer hinter Den an: bern in die Reihe stellen, fo daß die Paffage beståndig fren bleibt. Die Bierwiderhandeln: ben follen ohne Machficht mit Weld: und Be: fangnifftrafe, und ben gehauftem Frevel mit noch schärferer Ahndung von der Polizen: Behorbe angefehen werben.

Gegeben in Unferer Raths/Berfammlung, hamburg, ben 10. Juny 1816.

f. oben Band II. G. 66.

XLIV.

#### XLIV.

Notification

Jun. 12.

die Auszahlung des Orloffe : Geldes betreffend.

Ca ben ber Stadt: Accife burch ben von jedem BraueMalz erhobenen Orloffs: Betrag bereits so viel Orloffs: Geld einge: gangen ift, daß die Austheilung eines gan: gen Orloffes für Die 531 hiefigen Bier : Bran: Berechtigkeiten ftatt finden fann, fo wird fol: ches hiedurch offentlich bekannt gemacht, und fordert Gin Sochedler Rath alle Gigen: thumer von Bier: Brau: Erben, fo wie Die Juraten der 4 Saupt-Rirchen Der Alt-Stadt hiemit auf den Betrag eines Orloffs: Gel: bes für einen gangen Brau mit 60 Mark Courant auf Dem Stadt: Accife: Comtoir im Einbekischen Saufe vom 19. Diefes Monats an bis ju Ende beffelben, an ben Werkel: Tagen, Vormittags von zehn bis zwolf Uhr, gegen einzureichende, eigenhandig ju unter: fchreibende Quitung, beren gedrucktes Formu: lar fur Die Gigenthumer Der Brau : Erben ben Gines Sochedlen Rathes Buch: drucker zu bekommen ift, in Empfang zu neh: men. Uebrigens wird es gleichfalls offentlich bekannt gemacht werden, fo bald fernerweitig ben der Stadt Accife fo viel Drloffs Beld einge: nommen worden, daß wieder zur Austheilung eines gangen Orloffs gefchritten werden fann.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 12, Junii 1816.

f. oben Band II. G. 192.

XLV.

### XLV.

#### Jun. 17. Obergerichtl. Gemeiner Bescheid

über bie Serien ber fammtlichen Gerichte, in Gemagheit bes Art. 65 der Berordnung in Betreff des vor ben Juftigbehorden gu bebbathtenden Betfahrens. Dit Genehmigung Gines Boched= Ien Raths der fregen Sanfeftadt Samburg publis cirt ben 17. Juny 1816.

1. Tie bieherigen Feners oder Festtage ergeben, gleich ben Sonntagen, für bie Audienzen und Geschäffte ber Berichte, welche auf fie fallen, bie Ferien von felbft. Die Tage ber Burgerschaft, und etwa an: geordnete teligibse und allgemeine Refte, be: wurken gleichfalls die Aussehung ber sonft bare auf gefallenen Aubienzen in allen Berichten, und in Ansehung bes Obergerichts auch Die Tage ber Raths : Wahlen.

2. In allen Untergerichten, fo wie in bem Dbergerichte, werden gleichfalls die ge:

wohnlichen Audienzen ausgesest:

a) von Petri bis Matthia, als vom 22ften bis jum 24ften Februar inclusive, im Schaltjaht bis jum 25ften Februar inclusive;

b) vom Donnerstage vor Oftern bis legten Ofter: Tage inclusive;

c) vom 24ften bis ben 31ften Decem: ber inclusive ;

d) für die Sommer: Ferien wird Fols

gendes bestimmt:

1. an bem erften Wert Tage nach dem Johannis: und Maria Seim: Seimsuchungs: wie auch bem Jun. 17. Michaelis-Fest-Tage wird kein ordentlicher, darauf etwa fallen: der, Audienz-Tag gehalten; es mag ein Sonntag bazwischen einstreten ober nicht;

- 2. vom 17ten July bis jum 13ten August inclusive werden in dem Miedergericht, Handelsges richt und in den Appellations: Sachen von denfelben an bas Obergericht, die gewöhnlichen Audienzen ausgesett.
- 3. Dagegen aber konnen in allen Gerichten zur Beforderung der Justig in allen Sachen, welche nicht zu den in Processu ordinario zu Verhandelnden gehoren, sowohl zur Forts seguing, als Einleitung derselben, nicht allein außerordentliche Audienzen durch besonders erstaubte Citationen an allen Werk: Tagen der Ferien gestattet werden: sondern es wird auch
- 4. im Handelsgericht mahrend der ad 2 gedachten Sommer: Ferien vom 17ten July bis zum 13ten August für alle pressante, und Beschleunigung erfordernde, auhängige oder anhängig zu machende, Sachen eine ber sondere, vom Gericht aus zu wählende, und zweymal in der Woche Audienzen haltende, Kammer von 5 Richtern, mit Einschluß des Herrn Praesidis oder Vice-Praesidis, ges gebildet werden, wovon wenigstens drey in der ersten Instanz, in den sonst zuläsigen Resti-

tutoriis aber fammtliche funf Richter, jedes: mal benfammen fenn muffen.

- 5. Auch im Niedergericht werden dren Richter, wovon wenigstens Giner ein gras duirter Rechtsgelchrter senn muß, in den ges dachten vierwochentlichen Sommer: Ferien für die etwanigen pressanten Sachen wochentlich eine Audienz geben.
- 6. Zu ben Art. 65 ber Verordnung für das vor den Justige Behorden zu beobachtende Verfahren vom 29sten December 1815 ber merkten, in feriis zu verhandelnden pressanten Sachen werden resp. ben dem Nieder: und Handelsgericht, außer den Wechsel: und Frachte, Vodmeren: und Arrest: Sachen, auch alle ger rechnet, woben ein wirkliches Periculum in mora eintreten kann. 3. B. verfallene Zahrlungen ben Contant: Verkäufen, Auctions: Geleber, schnelle Waaren: Lieferungen, Lieferungen auf Frachtbriefe und Connossemente, Spolien: und Besitz: Restituirungen, und dergleichen, woben ein summarisches oder executivisches Versahren statt sindet.

Uebrigens aber wird es von den das Pracsidium verwaltenden, Herren und eventualiter von den Gerichtskammern inferiis abe hängen nuffen, die in demselben vorzunehmens den Sachen nach vorgedachten Bezeichnungen, ihrer unparthenischen Einsicht gemäß, zu qualisteiren, und ihre Zulassung zur Verhandlung zu erlauben; und kann sich Niemand mit der Einrede der Ferien oder der Qualität der Sache entles entlegen wollen, auf die erhaltene Borladung Jun. 17.

in feriis ju erscheinen und ju handeln.

7. Das Obergericht wird, ben ad 2 namentlich gedachten Rallen, auch an den übrigen befannten, Den gangen Genat betreffenden, Ferien: Tagen Die gewöhnlichen Audienzen aussegen; fonft aber in den vor: bemerften vier wochentlichen Sommer, Rerien regelmäßig am Frentage auch bie Mu: Dienzen im gerichtlichen Appellatorio, haupt fächlich für preffante Sachen, fortfegen und in benfelben Die Ertenntniffe abgeben; auch in andern Sachen, jedoch nach feiner frenen Bahl, obwohl mit billiger Ruckficht auf folche, welche in processu ordinario der Gile nicht bedurfen, theils ben ben publicirten Befcheis den die Termine der etwanigen Berhandlun: gen namentlich post ferias bestimmen, theils Die Publication etwaniger reformatoriarum wegen ber Befahr des Decendii nach Be: finden aufschieben; übrigens aber in Suppliin Causis voluntariae juriscatorio unb dictionis nach ben Umftanden Die Entscheis bung in feriis nicht authalten. bleibt es ber Beurtheilung bes Obergerichts überlaffen, in ben mehrgebachten vier wochent: lichen Sommer Rerien in preffanten ober ans bern Sachen Entscheidungen abzugeben, wenn auch nur funf Richter, wovon jedoch wenigs ftens 3 Rechtsgelehrte Mitglieder fenn mufs fen, versammlet werden fonnten.

8. Indessen versteht es sich von selbst, daß nach ben beliebigen Anordnungen der Ber 52 richte

1:15

handlungen, als zeine unprajudicirlichel Verhandlungen, als zeine vollständig eingeleiter
rees Verfahren mit Zeugen: Verhören, Comamissonen, ze., im seniischtatt ifinden; beine keianem Fall geberg die katalia undschie Vollintreckungen rechtskräftiger Erkentnisse, auch
int den, nanteleskräftiger Erkentnisse, Sachen
naller Art, durch die Ferken aufgehalten werden können.

9. Da die S. S. T. T. Herren Richter in den Dielen Instanzen wegen der Ferien keine Bunsche geaußert haben, so bleibt es desfalls bis auf weitere Verordnung ben dem bisherigen usu fori.

f. oben G. 35.

#### XLVI.

#### 3un. 17.

### Befanntmadung

dur Erneuerung verschiedener Unordnungen der Seuer-Ordnung.

flatt gehabt haben, die nicht allein von großer Unvorsichtigkeit ben der Art, wie mit Keuer und Licht umgegangen wird, zeugen, sondern auch beweisen, daß die Reinigung der Schornsteine nicht oft genug und nicht mit gehöriger Sorgfalt vorgenommen werden, und daß die Schornsteinseger versäumen, die schuldige Anzeige jedesmal zu machen, wenn sie bemerken, daß die Beschaffenheit der Schornskeine, Desen und Feuerstätten nicht der vorzageschrie.

geschriebenen Ordnung genicht seif, oder daß Jun. 17. die verordneten Borsichtigkeitse Maagregeln ben Anlegung der Feuerstatten nicht befolgt werden; da auch serner ben Bauten alles Holzwerk, was nach auswärts geht, oder zu ben anle benachbarte Halfer anstoßenden Wänden geschratcht wird, nicht immer von guten Eichenscholz versertigt wird, so will Ein Ho debler! Rath die in der neu revidiren Feuersord! nung deshalb erlassenen Vervrdnungen hiemit wieder dahin erneuert haben:

- 1. Es sollen hinführe keine ganz holle gerne Giebel, weder vorne noch hinten, im gleichen keine ganz holzerne Seiten Wände an irgend einem Gebäude gemacht werden. Wer hiewider handelt, der ist nicht nur in 15 Athle. Strafe verfallen, sondern es soll auch noch dazu alles, auf des Eigenthumers Kosten, durch die Bauhofs: Arbeiter, wiederum abges brochen werden.
- 2. Wann in Zukunft neue Haufer gestauet werden, so soll sich niemand untersteschen, Luft: Balken darin anzubringen. Es muß auch, ben Errichtung und Reparation der Gebäude, alles Holzwerk, welches ausswarts gehet, oder zu liegen kommt, von keinnem andern, als gutem Eichen: Holze, verfer; tiget werden. Jedoch sind nachfolgende Stucke hievon ausgenommen:
  - 1. Die Berfleidungen ber Lauben. ""
- 2. Die Pforten Thuremille
  - 3. Die Saus Thuren.

4. Die

4. Die Planken zwischen ben Plagen Sofen und Garten.

5. Die Dacher und Berfleibungen

ber großen Winden.

als welche fammtlich von Feuren : Solze mos gen gemacht werben. Wer fich hiewider vers gehet, der hat es jedesmal mit 100 Rinfr. ju bugen. Diese Strafe ift von den Kirche spiels : herren allenfalls executive bengutreis ben, und foll baju die verbotene Arbeit, fur bes Eigeners Rechnung, burch ben Bau: Sof . weggebrochen werden. Micht weniger wird auf eben die Urt, und zwar ben 15 Rthlr. Strafe, alles Theeren ber auswendigen Stanber Berfe an ben Gebauden hiemit ernftlich unterfaget.

3. Es follen feine andere, als fteinerne Schornsteine, welche wenigstens eine Weite von 13 und 17 Boll im Lichte haben, ges macht und geduldet werden: auch find fels bige nicht feitwarts und neben ben Mauern ber Saufer, fondern lediglich oben jum Dache hinauszuführen. Die widrigenfalls zu erles gende Strafe ift 15 Rthfr.

4. Gin jeder Gigner ber Saufer und Wohnungen foll die darin befindlichen Schorn: fteine jahrlich wenigstens zwenmal tehren und reinigen laffen; und zwar die Ruchen: Schorn: steine auf Oftern und Michaelis; Die zu ben Defen und Caminen gehörige aber im Januar und Geptember. Wer folches ber: maagen verfaumet hat, ber muß für jeden Schornstein 1 Rthlr. Strafe entrichten. Um

nun eines jeglichen Verhalten in dem Stücke Jun. 17. besser zu erforschen; so soll niemand durch andere, als durch diejenigen Schornstein: Feger, welche zu der hiesigen Brüderschaft gehoren, und durch deren wirkliche Gesellen, seine Schornsteine kehren lassen. Diese Schornsteine zehren lassen. Diese Schornsteinen, die sie reinigen, ein genaues Verzeichniß, unster Vensehnig des Dati, halten, damit sie, wenn es erfordert wird, allemal richtige Rede

und Antwort davon geben fonnen.

5. Wann die Schornstein-Feger gewahr werden, daß die Beschaffenheit der Schornssteine der gegenwärtigen Ordnung nicht gemäß sen, oder daß von selbigen, imgleichen von Oesen und sonstigen Feuer-Stätten, Gesahr zu besorgen stehe; so lieget ihnen ob, solches den Eigenthümern der Häuser und Wohnungen anzuzeigen: und, da diese nicht sosort Wandel darin schaffen würden, es demnächt ihrem jedesmaligen Herrn Patrono ungesäumt zu melden. Widrigenfalls sie für jedwede Schornsteine, Desen oder Feuer-Stätte, die sie dergestalt verhehlen, 10 Rthlr. Strase erslegen sollen, wovon denn der Angeber die Hälfte für sich zu genießen hat.

6. Es sollen hinter und neben den Feuer: Statten keine Stander: Werke befindlich senn; sondern ben Anlegung der Defen, Camine 2c. soll ein jedweder dem, unterm 10ten April 1748 publicirten, Mandate gemäß verfahren. Wo aber dergleichen Ständer: Werke vorjeho anzutreffen sind, da sollen selbige ungesaumt

wegge:

weggebrochen, und an deren Stelle Mauern gejogen werben.

- 7. Die Bucker: Raffineurs, Brquer, Far: ber, Seifensieder, Rerzengießer, Backer, Cons fect:Backer, Binngießer, Brandtweinbrenner, Bottcher, Topfer, Schmiede, Preffer, Bolls drucker und alle andern, welche ju ihrem Ber werbe und ihrer Nahrung mehr Feuer gebraue. chen, als zur sonstigen Saushaltung erfordert wird, follen ihre Defen und Feuer: Statte, inner: halb 2 Monate, von Publication diefer Orde nung anzurechnen, in folden Stand fegen, daß daher feine Befahr ju beforgen fen. fich aber nach Ablauf gedachter 2 Monate, ben der alsdann anzustellenden und fünftig alle Jahre zu wiederholenden Bifitation, irgend eini: ger Mangel entdecken; fo find die Uebertreter von den Rirchspiels: Herren in 20 Mthlr, Strafe zu nehmen, und foll ihnen ihre Arbeit nicht eher wiederum verstattet werden, als bis die ver: wirfte Geld Buge bezahlet, und alles gehörig verbeffert worden ift.
- 8. Im übrigen hat ein jeder durch; gehends fleißig dahin zu fehen, daß Feuer und Licht in forgfältiger Verwahrung genom; men werden, maßen sonft; nach Besinden, die hieben geäußerte Nachläßigkeit ernstlich soll gestraft werden.

Ein Hochedler Rath ermahnt einen Jeden stadtväterlichst, diesen Verfügungen genau nachzuleben, mit der Verwarnung, daß jede Nachlässigkeit und Versäumniß in dieser für für die Wohlfahrt der Stadt so wichtigen Sache unfehlbar aufs schärffte werde ges ahndet werden.

Gegeben in Unfrer Rathe Berfammlung, Samburg, ben 17. Juny 1816.

f. oben Seite 89.

### XLVII.

### Bekanntmachung

Jun. 17.

wegen ber bevorstehenden Umschreibung durch bie Burger Capitaine oder Officiere.

Da in diefen Tagen die gewohnlichen Umen Schreibungen von ben Capitainen bes hiesigen Burger : Militairs, ober ihren Offis cieren vorgenommen werden follen, fo erinnert Ein hochebler Rath famintliche hiefige Burger und Ginwohner, und alle fich auch nur eine Zeitlang bier aufhaltende Perfonen, benfelben über ihre Ramen, ihr Gewerbe, die Urfache ihres Aufenthalts, und ob fie hiefige Burger find? eine richtige Auskunft ju geben, auch im letten Fall, wenn es ger fordert wird, ihren Burgerzettel vorzuzeigen, und Saben ben umschreibenden Capitainen und ihren Officieren bescheiden zu begegnen, indem un ein jeder die ihm aus der bezeigten Unwillfahrigfeit erwachsende Ahndung fich felbst zu ver danken haben wird.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 17. Junii 1816.

XLVIII.

#### XLVIII.

### Jun. 17. Publicandum

in Betreff der Legitimation ber Inhaber von Stadt. Obligationen.

na dem Bernehmen nach mehrere der Schuld: Obligationen, welche von der vormaligen Hamburgifchen Rath: und Burger: Deputation vom Sahre 1798 auf, darin namentlich benannte Glaubiger ausgestellet worden, burch Erbfalle oder mittelft Ceffionen an andere Perfonen, ale bicjenigen, welche fich urfprung: lich in folchen Obligationen und in den offent: lichen Schuldbuchern refp. als Gigenthumer derfelben benannt finden, übergegangen find, bisher aber wegen Gigenthums : Beranderun: gen folder Obligationen feine Unmeldungen jur Umschreibung ben der dffentlichen Behorde flatt gefunden haben, jedoch nur denjenigen Einhabern folcher Obligationen, welche als die Glaubiger berfelben in ben offentlichen Schuld: buchern gegenwartig aufgeführt find, ober nach vorhergegangener Legitimation als Glaubiger berfelben annoch werden aufgeführt werden, Die im Jahre 1820 auszugebenden neuen Binsfenscheine abgeliefert und Zahlungen geleiftet werden konnen, fo findet Die Samburgifche Schulden : Administrations : Deputation sich veranlaßt, die Benkommenden hiemit auf Die Rachtheile aufmerkfam zu machen, welche für fie, aus dem Aufschube ihrer gehorigen Legi: timationen zum Behuf der Umschreibungen in den öffentlichen Schuldbuchern entstehen kon: nen.

nen. Es fordert bemnach bie Schulden: Abmit Bun. 17. nistrations: Deputation die Ginhaber folder Schuld Obligationen hiemit auf, fich mit ihren Legitimationen, als rechtmäßige Gigenthumer derfelben im Comtoir Der Deputation auf dem hiefigen Rathhause, jum Behuf der ju erlan: genden Umschreibungen zu melden, und erflart Dieselbe jugleich, daß zur Erleichterung ber bes: falfigen Uebertragungen auch die Umschreibun: gen ber auf bestimmte Damen gegenwartig ge: schrieben stehenden Obligationen der vormaligen Rath: und Burger: Deputationen v. 3. 1798, auf jeden Ginhaber derfelben, ohne Mamhaft: machung einer bestimmten Perfon, gegen Ben: bringung des zu dem Ende Erforderlichen, ben: jenigen, welche folches wunschen mochten, nicht werden verweigert werden.

hamburg, den 17ten Juny 1816.

Die Hamburgische Schulden: Administrations Deputation.

### XLIX.

Jun. 21.

## Befanntmachung

keinen neuen Bau ober wichtige Reparatur ohne Aufsicht eines Amts:Meisters vorzunehmen.

Da die frühern Berfügungen in hinsicht der Aufsicht ben neuen Bauten und wich: tigen Reparaturen nicht befolgt werden, und Gesellen es sich herausnehmen, die Direction solcher Bauten und Reparaturen sich anzusmaßen, ohne dazu die gehörige Kenntniß zu haben.

haben, und überhaupt daben sich seine unversigeihliche Nachlässigkeit zu Schulden kommen lassen, die selbst noch ganz neuerdings für Leben und Gesundheit der Menschen höchst nachtheilig gewesen ist; so sieht Ein Hoches edler Rath zur Steurung dieses Unwesens aufs neue zu verorduen sich gemüßigt:

- 1. Das fein Meister des Maurer: und Hauszimmerleute: Amts den für sich arbeiten: den Gefellen ohne feine eigne Aufsicht einige Gesellen zu bedeutenden Reparaturen oder zu neuen Bauten geben durfe.
- 2. Daß kein Meister des einen Amtsben entdeckten bedenklichen Baufehlern oder Gefahren ohne Ruckrede mit dem Meister des andern Amts, welcher für deren Abhele fung zu sergen hat, den Bau verlassen durfe, indem überhaupt die Amtsmeister, als solche ben jedem Bau und seder Reparatur, die Direction des Baues moge übrigens subren wer da wolle, für von ihnen vorher zu sehende und durch kunstgemäße Behandlung abzuwendende Folgen dem Publikum selbst verantwortlich geachtet werden wurden.
- 3. Daß ben Gesellen es ben Geld, Gesfängniß; und den Umständen nach selbst sisca:
  lischer Strafe zu untersagen, die Direction
  eines neuen Baues oder einer bedeutenden Reparatur ohne Aufsicht eines Meisters zu
  unternehmen, und die Burger durch Betheusrung, daß sie dazu befugt waren, zu hinters
  gehen.

4. Daß

4. Daß es ben Bauherren jur Pflicht ju machen, ben neuen Bauten und bedeuten: & ..... den Reparaturen fich' bet Amtsmeifter zu be: Dienen und ihnen bie Aufficht ju übertragen; follten fie hierin faumig fenn und fich mit Befellen begnugen, fo find auch fie fur den Machtheil, der aus Diefem Werfahren hervor: geht, werantwortlich.

35 Begeben in Unferer Raths Berfammlung, Samburg, ben 21? Jung 1816. det all vant dog den der general it. Enn one mederigen

### and and Angeinge

3un. 21.

baß alle, welche burch ben Ginfturg eines Saufes in Der: Diebernftraße gelitten, bereits entschadigt morden.

Ibfeiten der Polizen : Behorde wird bem publifum angezeigt, daß alle die Famt fien, Die ben bem Ginfturge Des Saufes in ber Miedernstraße Do. 33 Schaden gelitten, burch bie milben Bentrage mehrerer Same burgifcher Burger vollen Schaben Er: faß und anderweitige Unterftugung erhalten haben, und bag es baher Betrug ift, wenn irgend einer von benen, die ben ich ich Diesem Saus: Ginfturge Schaden gelitten ha: ben, aus Diefem Grunde Die Milothatigkeit ber Samburger aufpricht. Man erfucht baber, ben Betruger anzuhalten, und ber Polizens Behorbe bavon eine Unzeige zu machen.

Samburg, den 21ften Jung 1816.

1111 2 .

LI.

#### LI.

Jun. 21.

### Befanntmachung

daß eine außerordentliche Seuer Cassen, Julage für das Jahr 1816 bewilligt worden.

la von der Feuer: Caffen: Deputation darum angesucht worden, daß ben ben vielen Feuerschaben, Die leider! fatt gehabt haben, nicht allein die ordentliche jahrliche Bu: lage für jede 1000 mk, worauf die Baufer ge: fest und eingezeichnet worden, fondern auch noch außerdem eine außerordentliche Bulage von 8 /3 für jede 1000 ma für bas Jahr 1816 eincaffirt werden moge: fo will Gin Sochedler Rath hiemit angezeigt und er: innert haben: daß ein jeder Diese ordentliche und außerordentliche Bulage ben Bermeidung der in der Reuer: Caffen : Ordnung angehang: ten Strafe, ben dazu Deputirten unverzüglich, und zwar innerhalb 6 Wochen, entrichten und bezahlen foll.

Gegeben in Unferer Raths: Berfammlung,

hamburg, den 21. Juny 1816.

#### LII.

Jun. 21.

## Polizen : Befehl

in Betreff des Schlachtens auf dem neuen Ruter: hause.

Da der Polizen Behörde angezeigt worden, daß der schon seit mehreren Jahren statt findende Unfug, daß namlich benm Schlachten auf dem neuen Kuter: hause haufe sich die Gefellen untereinan: Jun. 21. der die Gerathschaften dazu wegneh: men, daß große Unreinlichkeit benm Schlachten herrscht, und daß Schla: gerenen und Beschimpfungen unauf: horlich statt finden, aufs neue überhand nimmt: so sieht sich dieselbe veranlaßt, zur Steurung dieses Unfugs solgendes bekannt zu machen:

- 1. Einem jeden Gefellen wird es ben 1 Reichsthaler sofort zu erequirender Strafe untersagt, benm Schlachten für seinen Brodt herrn sich fremder Gerathschaften eigenmachtiger Weise zu bedienen, und dadurch Streit und Unordnung zu veranlassen.
- 2. Ein jeder Gefell ift verpflichtet, wenn Ochsen, Ralber, hammel oder Lammer gerschlachtet worden, die Schlachtstelle zu reinis gen und abzuscheuren, um den ekelhaften und der Gesundheit nachtheiligen, wie auch für das Fleisch verderblichen Geruch zu wehren.
- 3. Alle Schlägerenen, alles Schimpfen und aller Unfug der Gesellen unter einander, wie auch alle Widersetzlichkeit gegen die von der Brüderschaft angestellten Personen wird gänzlich untersagt, und solleu diejenigen, die diesem Befehl zuwider handeln, unsehlbar mit Gelde oder Gefängnißstrafe belegt werden.

hamburg, ben 21. Junn 1816.

#### LIII.

Jul. 3.

### Polizen : Befehl

in Betreff bes Badens in der Alfter und bes Sabrens: unerwachsener Rinder ohne Aufsicht auf derselben.

verboten, sich an andern Plagen in der Alfter, als den bezeichneten Bades Plagen ben dem Schlachterhofe, zu baden, und wird es der Wache ben David und Didericus, wie auch den Accifes Officianten ben der Loms bardsbrücke, aufgegeben, dahin zu fehen, daß diesem Polizen Befehl nachgelebt werde.

Ju gleicher Zeit wird das Fahren auf der Alster in Schuten und Rahnen uners wachsenen Kindern, falls nicht eine erwacht seine Person ben ihnen ist, ben Arreststrafe untersagt, und wird den Schuten: Vermiethern ben 2 Thaler Strafe aufgegeben, solchen Kindern, die ohne Aufsicht sind, kein Fahrzeug zu vermiethen. Der Ausseher hat auf die Aussührung dieses Beschls zu wachen. Hamburg, den 3ten July 1816.

Abseiten der Polizen: Behorde.

### LIV.

Jul. 5. in Betreff des Steinkohlen-Meffens.

Da ungeachtet der, in Gemäßheit des Rath: und Burgerschlusses vom 16ten October 1788, 1788, am 20sten October desselben Jahres Jul. 5. von E. Hochedlen Rath erlassenen Bersordnung: zur Abstellung der benm hier sigen Stein: Kohlen: Handel und ber sonders benm Messen der Kohlen einigerissenen Gebräuche, dennoch wieder einige Klagen einzegangen sind, die eine Ersneuerung dieser Berordnung nothig machen; so will Ein Hochedler Rath dieselbe hies mit aufs neue alles Inhalts renovirt und besonders den zwenten Artisel, als gegen dessen genaue Besolgung gesehlt senn soll, hies mit abermals zur allgemeinen Wissenschaft berkannt gemacht haben. Dieser Artisel lautet solgendermaßen:

"Die Meffer muffen ordentliches rich: "tiges Maaß halten, damit weder ber "Berkaufer noch der Raufer gefährdet "werde. Wenn also die Tonnen gehoria "gefüllt find, durfen nicht mehr als noch "zwen volle Schaufeln von jedem Mef: "fer barauf geworfen werben, um ben "Sogenannten Ropf aufzusegen. Mas auf "sodann den Boden fállt. "bleibt das Gigenthum des Ber: "taufers. Was aber hernach ben bem "Ausleeren und Umfturgen ber Tonne "auf die Erde fallt, bleibt fur den "Raufer; des Endes, um allen Streit "zuvorzufommen, nach geschehener "Fullung der Tonne reiner Dlak "zu machen ift."

III. Band.

T

Da

Da nun aus Diesem Alrtifel flar hervorgeht, daß alle, ben der Auffegung bes fogenannten Ropfs fallende, Spilltohlen bas Gigen: thum bes Berkaufers bleiben, und vor ber Musleerung und Umfturjung der Tonne reiner Dlak gemacht werben muß, baf aber, mas benm Musleeren und Umffurgen ber gefüllten Conne auf die Erde fallt, dem Raufer junes bort; fo wird es fomohl bem Raufer und Berfaufer als auch ben Rohlenmeffern auf gegeben, fich genau an diefe Berordnung, ber fonders auch in ber hinficht, daß die Rohlen burch Miemand anders als burch beeidigte Meffer zu meffen find, zu halten, und jede Befchwerde über Dichtbefolgung abfeiten ber Meffer zur ungefaumten Abhelfung und even: tuellen Bestrafung burch Geld ober Caffation in Bemagheit ber am 20ften October 1788 publicirten Berordnung bem Wohlm. Patron bes Schmiede : Amts anzuzeigen.

Gegeben in Unferer Raths: Versammlung,

Samburg, den 5. July 1816.

#### LV.

# 3ul. 10. Revidirte Berordnung

wegen des in den hiefigen Thoren zu erhebenden Bruckengeldes.

Se wird hiemit abseiten Eines hoch: edlen Rathe offentlich befannt gemacht, daß vom Isten August d. J. an, das Brufkengeld in den hiesigen Thoren folgender: maaßen zu erlegen ist:

1. Won

1. Bon jedem im Thore ein: ober Jul. 10. auspaffirenden beladenen Rracht: wagen, mit Ginschluß ber bela: benen Sochteutschen und Bre: mer Karren, ohne Ruckficht auf die Zahl der Pferde . . . 4 B 2. Bon fonftigen beladenen Bagen, ohne Rucksicht auf die Zahl der Pferde 2 3 Ausgenommen von Diesem Bruckengelde sind jedoch alle Wagen mit Mobilien und fon: stigen Sachen, welche hiefige Einwohner nach oder von ihren Gartenhaufern bringen laffen; alle Wagen, auf welchen Fa: brit: Materiale von hiefigen Gin: wohnern nach ihren außer bet Stadt belegenen Fabrifen aus: geführt, und Fabrifate folcher Fabrifen eingeführt werden : alle mit Dunger beladene und alle Wasserwagen. 3. Bon jedem mit Brandteweine brenner: oder mit Backer: Rorn, welches auswarts gemablen wird, beladenen Wagen, aus: und eini gehend zusammen . . . . . 2 B - 4. Bon unbeladenen Wagen, fo wie von beladenen Ruhrwerken, welche von Menschen gezogen werden, und von Schubkarren, ift fein Brudengeld ju bezahlen. 5. Bon

Wornach fich ein Jeder zu richten hat.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Mercurii, d. 10. Julii 1816.

#### LVI.

#### Jul. 10.

### Berordnung

wegen einer Sammlung fur das Werk, und Urmen-Baus, welche am Sonntage, ben 14ten July, von den Canzeln zu verlesen.

In Folge des Antrages der Vorsteher des Werk; und Armen: Hauses wird für das; selbe die gewöhnliche halbjährliche Sammlung in der Stadt und in den Vorstädten in der nächsten Woche geschehen.

Ein Hochedler Rath darf zu der bewährten Wohlthätigkeit der Burger Ham; burgs das Zutrauen hegen, daß auch diese Gelegenheit zum Wohlthun ihnen willkommen

fenn werde.

Der wichtige, verschiedenartige Zweck, den das Werk: und Armen: Haus erreichen hilft, rechtsertigt gleichfalls auf das vollkom: menste jenes Zutrauen. Groß ist die Zahl der nicht krankenhosskähigen, wohnungslosen Armen, welche Zufluchtsort und Unterhalt hier sinden. Denjenigen Kranken, zu deren Aufnahme ehemals ein anderes Institut be: stimmt

stimmt war, wird die erforderliche Hulfe für jest noch hier geleistet. Es liegt am Tage, daß eine Unstalt für so mancherlen Zwecke einen bedeutenden Kosten-Auswand veranlaßsen musse. Mit Zuversicht nimmt daher Ein Kochedler Rath die Mildthätigkeit seiner Mitburger auch für diesen Gegenstand in Unspruch.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, den 10ten July 1816.

#### LVII.

### Bekanntmachung

Jul. 17.

wegen der zu den Reclamationen biefer Stadt ernannten Commissaires liquidateurs.

Inter Beziehung auf die von G. Soch: edlen Rath unterm 12ten Januar 1816 erlaffene Bekanntmachung bringt Die Recla: mations: Commission, da nach dem Urt. 16 der Friedens: Convention der allitrten Machte mit Frankreich vom 20sten November 1815, Der Termin zur Unstellung ber Reclamatio: nen mit bem 20ften Movember Diefes Jahrs fich endigt, und ba noch immer Reclamanten fich melben, jur offentlichen Wiffenschaft, baß Diejenigen, welche bis jest ihre Reclamationen nicht angebracht haben, wahrend ber nachften 4 Wochen, vom 22sten Diefes Monats an, Bormittage von 111 bis 1 Uhr, im Reclama: tions: Zimmer im Stadthause auf dem Reuen: wall, Diese Reclamationen mit ben erforderlis chen chen Belegen versehen, in zwiefacher Abschrift, zum Behuf ber Uebersendung an die Herren Liquidations : Commissaire zu Paris, annoch einreichen konnen.

Es ist jedoch hieben zu bemerken, daß nach der Friedens: Convention nur diejenigen Reclamationen zulässig sind, welche entweder anerkannte Forderungen, denen das Verspreschen der Jahlung schriftlich zugesichert ist, zum Gegenstande haben, oder welche unmittelbar in der ausdrücklichen Bestimmung der Friedens: Convention begründet sind, wohin die Reclamationen wegen Demolitionen 2c. 2c. gehören.

Nach dem Ablaufe des vorbemerkten viers wochentlichen Termins konnen von der Coms mission keine Reclamationen ferner angenoms men werden.

Schließlich macht die Commission noch bekannt, daß die Herren Liquidations: Commissaire zu Paris, über die Reclamationen folgender, hieselbst nicht aufzusindender Perssonen, einer nahern Auskunst bedürfen:

des Herrn Gumprecht, welcher 59 Fr. 36 Cent. in die Amortisations: Casse consignirt hat,

des Herrn Behrens, welcher 4000 Fr. in dieselbe Casse confignirt hat, des Herrn Carstens, welcher 2850 Fr. in dieselbe Casse confignirt hat, des Herrn Stockmann, welcher 475 Fr. in dieselbe Casse consignirt hat,

Des

Des herrn Boftelmann, welcher 475 Fr. Jul. 17. in Diefelbe Caffe confignirt hat,

des Herrn Mühlenbrück, welcher 475 Fr. in Diefelbe Caffe confignirt hat,

des Herrn Decker Dostestie, welcher 44Fr. 40 Cent. in Diefelbe Casse confignirt hat,

Des Herrn Bulffte Benning, welcher 475 Fr. in Diefelbe Caffe confignirt hat,

des herrn de Bouran, welcher eine Privat: Forderung gegen einen vormaligen Franzofischen Agenten hat,

des herrn Domman, welcher rudftan-

des Herrn D. E. Houriet, wegen eingeleg: ter Opposition ben bem Marine: Zahlmeister,

Des herrn G. S. Schrober, welchem Maften auf Wilhelmsburg beschätbigt worden.

Worbemerkte Reelamanten haben gleich; falls zu der obbemerkten Zeit im Reclamastions-Zimmer fich einzufinden, um die nahere Mittheilung zu erhalten.

Den 17ten July 1816.

Die Reclamations: Commission.

LVIII.

### LVIII.

Jul. 19.

Befanntmachung wegen ber fremden Schloffer: Gefellen.

ja die dffentliche Sicherheit es erfordert, daß feine fremde Schloffer: Gefellen in Der Stadt fich aufhalten, Die ber Polizen: Behorde nicht bekannt find: fo halt dieselbe es fur nothig, daß alle in der Stadt fich aufhaltende fremde Schloffer: Gefellen, die fich noch nicht ben ben Meltermannern bes Schlof: fer:Umts gemelbet haben; innerhalb 8 Tagen fich dafelbit melden muffen, um fodann von ihnen mit einem behufigen Schein an die Do: lizen: Behorde gefantt zu werden, woselbst über die ihnen zu ertheilende Erlaubnif, fich bier aufhalten zu burfen, erkannt werden wird. Allen fremden Schloffer, Befellen, Die Diefem nicht Folge leiften, wird ber Aufenthalt in ber Stadt nicht gestattet, sondern werben fie über die Grenze gebracht werden.

Samburg, ben 19ten July 1816.

Ubfeiten

ber Polizen:Behorbe.

f. oben G. 34 und 177.

### LIX.

Jul. 19.

# Bekanntmachung

daß Gesuche wegen ber Ehren: Medaille nicht weiter angenommen murben.

Da die zur Ertheilung der Medaillen nies dergefette Commission nunmehro ihre Arbeiten Arbeiten beendigt hat; so werden von dersels ben weiter keine Gesuche angenommen werden, und ist sie von Einem Hochedlen Rathe

aufgelofet worden.

Alle diejenigen, die noch keine Antwort auf ihre Antrage erhalten haben, konnen ihre Papiere mit der Resolution der Commission des Morgens vor 9 Uhr innerhalb 8 Tagen vom Herrn Auffmordt ben der Borfe zur rückerhalten.

hamburg, den 19ten July 1816.

J. H. Bartels, Dr.
ehemaliger Prafes der Commiffion.
f. oben Band II. S. 129.

.

## LX.

Polizen : Befehl

Jul. 25.

wider die Zulaffung der Rinder in den Tang-

In keinem Tanz: Saal der Stadt wird eine Tanzgesellschaft oder sonst eine Gesellschaft von Kindern geduldet. Schullehrer, die dort hin ihre Zöglinge führen, geben dadurch einen Beweis ihrer Unfähigheit zur Erziehung und werden zu schwerer Verantwortung gezogen werden. Kein Tanz: Saal darf nach 12 Uhr offen senn. Wer hierwider handelt, verliert ohne weiteres das Recht, Tanz: Musik zu haben.

hamburg, ben 25sten July 1816.

Ubseiten der Polizen: Behörde.

f. Band II. S. 122 und 146.

LXI.

#### LXL

Im Jul.

# Notification

wider das Einbringen fremden Brodes, Sleisches, und Korn = Brandweins in das Landherrliche Gebiet von Bills und Ochsenwärder.

en sammtlichen Boigten und Softleuten in Bill: und Ochfenwarder, Reitbrock, Tatenberg, Spadenland und Moormarder wird hiermit aufgegeben, den Saufirern mit frem: bem Brobe anzuzeigen, daß folcher Betrieb, und zwar ben Strafe der Wegnahme bes fremden Brodes, verboten fen, auch hier: nachft im Fall von Ungehorfam ober Wider: feklichkeit mit Wegnahme des fremden Bro: des, welches fie feil tragen, murklich zu ver: fahren. Much da gleichfalls das Einbringen von Kornbrandwein und Fleisch aus der Fremde in das hiefige Bebiet ganglich unter: fagt ift, fo haben fie genau barauf ju achten, und falls folches in das hiefige Bebiet ein: gebracht ober barin herum gefahren ober ges tragen werden follte, mit ber Wegnahme Des hiefelbst eingebrachten fremden Kornbrand: weins und des fremden Rleisches zu verfah: ren, und die Wegnahme aledann unverzug: lich auf Landherrlicher Diehle anzuzeigen. Das gegen aber wird ihnen aufgegeben, genau bar: auf zu achten, baf bie biefigen Backer gefundes schmackhaftes und billig großes Brod backen, und daß die hiefigen Brandwein: brenner guten probemäßigen Brandwein, und Die Schlächter gutes gefundes Fleisch jum Berfauf

Berkauf liefern, und, im Fall Giner oder Undere es kunftig hieran fehlen laffen sollte, solches unverzüglich auf Landherrlicher Diehle anzuzeigen.

hamburg, im Julius 1816.

D. Schluter, Dr. gandherr ju Bill; und Ochsenwarder.

#### LXII.

Polizen : Befehl

Aug. 5.

wider Rinder : Grun in ober außer ber Stabt.

fogenanntes Kinder: Grün zu halten, einige von ihnen aber glauben, daß dies Wer: bot bloß sich auf die Stadt erstrecke, und sie anfangen, diese Grüne außerhalb den Thorren zu geben, so wird ihnen angezeigt: daß Kinder: Grün weder in der Stadt noch außerhalb derselben gegeben werden dürfen, und daß die Lehrer verantwortlich gemacht und bestraft werden sollen, falls sie diesem Verbot zuwider handeln.

Hamburg, den 5ten August 1816.

Abseiten

der Polizen : Behorde.

f. Band II. G. 122. und oben G. 133. Jul. 25.

### LXIII.

Aug. 6.

in Betreff ber fremden Tifchler, Gefellen.

Da fich hier in der Stadt eine Menge fremder Tischler: Gefellen aufhalten

ten und noch täglich neue hinzufom: men, ohne fich ben bem Tifchler: Umte ge: buhrend zu melden, oder gemeldet zu haben; dadurch aber die so nothige polizepliche Auf: ficht auf diese fremden Sandwerker ganglich weafallt; fo wird es ben fich hier aufhalten: den fremden Tifchler: Gefellen ohne Ausnahme, fo wie den neu ankommenden anbefohlen, fich wie es ben den übrigen Memtern gehalten wird, innerhalb 2 mal 24 Stunden auf ber Tifch: ler: Berberge ju melben, mofelbft fie einen Schein erhalten werden, mit dem fie fich im Stadt: Saufe auf dem Neuenwall unverzug: lich einzufinden haben, und dort die Erlaub: niß, fich hier aufhalten ju burfen, erhalten werden. Alle, die diefer Berordnung nicht gemäß verfahren, werden als verdachtig über Die Grenze und dahin jurud transportirt werden, woher fie gefommen find.

Samburg den Gten August 1816.

Abfeiten ber Polizen Behorde.

f. oben G. 34.

## LXIV.

Aug. 22. Rath: und Bürgerschluß vom 22sten August.

Im 22sten August proponirte der Senat der versammelten Erbg. Burgerschaft:

I. eine Abanderung oder Zurucknahme des in dem Finang: Verwaltungs: Verbeffe: rungs: rungs : Plan vom Jahr 1814, in Aug. 22. Betreff ber Vorlegung bes Budgets und ber Jahrrechnungen, enthals tenen Beschlusses, aus den in der Anlage sub No. I. auseinandergesetzten Grunden;

f. oben Eb. I. G. 283.

- II. eine successive Verminderung der hiefigen offentlichen Schuld, nach den in der Anlage II. enthaltenen Vorschlägen;
- III. die Wiederherstellung der vormals mit der Armen: Anstalt verbunde: nen Krankenpflege nach der in der Anlage No. III. weiter entwickelten Bestimmung, und die Auszahlung der zu den jährlichen Kosten erforz derlichen 30,300 mg Cour. an das Armen: Collegium;

f. oben Band I. G. 348.

IV. die in der Anlage No. IV. enthaltene neue Berordnung für das

Burger: Militair,

und den Erfaß der zur successie ven Organisation des Burger: Milistairs in den einzelnen Bataillons für die Monate October, November und December von den bürgerlichen Mitsgliedern der Commission für das Bürger: Militair vorgeschossen, noch nicht erstatteten Ert. my. 12,343:3/5.

f. oben Geite 8.

Erbg.

### Erbg. Burgerschaft inharirte

- ad I. dem Concluso Collegii der Sechsziger dahin, daß diejenigen Vorschriften des Finanze Verwaltungs: Verschriften des Finanze Verwaltungs: Verschesser von 1814; welche die Vorlegung des Budgets und der Jahr: Rechnungen löbl. Kämmeren und löbl. Schulden: Administrations: Deputation an Collegia und Erbg. Bürgerschaft verordnen, dis so weit ausgerschaft verordnen, dis so weit ausgehoben werden, und genehmigte übrigens die von E. E. Rathe eventualiter vorgeschlagene Beeidigung der Mitglieder der Revisions: Commission.
- ad II. et III. trat biefelbe ben; erwis
- ad IV. daß sie das Reue Regles ment der Burger: Bewaffnung angetragenermaßen nicht genehmigen könne; übrigens genehmige sie die Wiedererstattung der von einigen Mitzgliedern der Burger: Militair: Commission ausgelegten Ert. my 12,343:3 ß an die Darleiher.

Replicando behielt Senatus sich ad IV. weitere Vorstellung bevor, mit dem Zusak, daß demnach bis auf weiters das bisher bestehende Burger-Militair-Reglement in Kraft bleibe.

#### LXV.

# Polizen: Befehl

Mug. 24.

wider bas Beiben bes Biehes auf dem Ball.

ben Wall und an den Wall, um dort zu grasen, ganzlich, und ben Strafe der Consfiscation des weidenden Viehes, untersagt. Die Polizen: Officianten sind angewiesen, dars auf zu wachen, daß diesem Verbot gemäß verfahren werde.

Samburg, den 24sten August 1816.

Abfeiten ber Polizen: Behorde.

#### LXVI.

Mug. 28.

# Bekanntmachung

dur Erhaltung ber Ordnung ben ber Luftfahrt ber Madame Reichardt.

Um ben der Luftfahrt der Madame Wilhelmine Reichardt den zu großen Zudrang der Bolks: Menge und allen Unordnungen möglichst weh; ren, werden am 29sten August, Donnerstag Morgens von 10 Uhr an, alle Zugange benm Bauhofe mit den erforderlichen Infanteristen und Cavalleristen besest werden. Auch sind, die nothigen Patrouillen angeordnet.

Bon 11 Uhr Morgens an wird fein Wagen nach dem Bauhofe hingelassen, als der Zuschauer dort hinbringt, und von der Brauerstraße herkommt. Bon allen übris

gen

gen Zugangen her wird fein Wagen burch: gelaffen. Alles was ber Durchfahrt burch Die Brauerstraße hinderlich ift, muß wegge: raumt werden. Die Wagen muffen, fobald Die Zuschauer ausgestiegen find, nach bem Wall benm Deichthor und von da nach der Baftion Gebaftianus hinfahren, und fonnen fie daselbst halten bleiben. Mach der Abfahrt ber Madame Reichardt fommen fie von ba wieder juruck, holen die Buschauer ab, und

fahren durch die Brauerftrage meg.

In das Innere des Bauhofes wird Miemand, der nicht eine Karte hat, oder ein Ginlag: Billet bezahlt, zugelaffen. Für bie Buschauer, die nicht in das Innere des Bau: hofes und ber Fullung des Luftballons nicht zusehen wollen, ist es zweckmäßig, fich in einiger Entfernung, besonders auf bem Wall aufhalten. Gie werden dort mehr und beffer feben, als gang in ber Rabe bes Bau: hofes. Die Luftreise beginnt gegen 2 Uhr. Der Bauhof wird um 11 Uhr Morgens geoffnet.

Alle Blockwagen in der Gegend des Bau: hofes muffen vor 11 Uhr, so wie alles, was ber fregen Passage hinderlich ift, von dort

weageraumt fenn.

Die Polizen : Officianten find beauftragt, auf die genaue Ausführung Diefer Berfügung zu machen.

Begeben in Unfrer Raths: Berfammlung, Samburg, ben 28ften August 1816.

LXVII.

#### LXVII.

# Polizen : Berfügung

Aug. 30.

in Betreff der Paffage im Altonaer Thore.

Da nunmehro im Altonaer Thor der Fahr: weg sowohl als die Fußwege sehr er: weitert worden sind, so ist vom 1sten September dieses Jahres an zur Bequemlichkeit der Fußganger, und um die Wagen vor Aufenthalt zu sichern, folgende Ordnung einzgeführt:

1) Die Fußganger muffen, ihrer eig: nen Sicherheit wegen, den Fahrweg meiben.

2) Die Fußganger, die von Hamburg aus dem Altonaer Thor gehen, bes dienen sich des Fußweges linker Hand, der mit dem Worte: Aus; gang bezeichnet werden wird.

3) Die Fußganger, die von außenher in die Stadt kommen, bedienen sich des Fußweges der, von Hamburg gerechnet, zur rechten Hand ist, und der mit dem Worte: Eingang

bezeichnet werden wird.

4) Die Wagen, die aus dem Thor kommen, fahren auf dem Fahrwege, von der Stadt gerechnet, links, neben dem mit Ausgange, und die Wagen, die ins Thor kommen, rechts, neben dem mit Eingange bezeichneten Fußwege.

5) Das Vorbenjagen, so wiedas schnelle Fahren und Reiten im Thor, ist beh polizenlicher Uhndung untersagt.

6) An Sonne und Festragen, so wie an den Tagen, wenn Altonaer Markt und eine große Volksmenge im Thor ist, ist es gestattet, eine Stunde vor Thorschluß, sich sowohl des mit Eingang als mit Ausgang bezeicheneten Fußweges zum Hereinkommen in die Stadt zu bedienen: den Fahre weg aber mussen dann vor allen Dinigen die Fußgänger, die hinausges hen und hereinkommen, ihrer eignen Sicherheit wegen, meiden

7) Beladene Wagen aller Art, wie auch handwagen, Schiebkarren und Fuß; ganger, die Waaren tragen, mussen sich ben der Accise melden, und wer; den sogleich daselbst expedirt werden. Damit die frene Passage durch bes ladene Wagen nicht gehemmt wird, mussen diese, wie bisher, um das

Accife : Bebaude herumfahren.

8) Die Wagen, die nach Altona gehen, fahren, wenn sie durchs Thor sind, auf dem Fahrwege nach Altona, von Hamburg aus gerechnet links, und die von Altona kommen auf dem Fahrwege rechts nach Hamburg.

Das Militair sowohl wie die Polizen: Officians ten find angewiesen, auf die Befolgung dies ser Verfügung zu wachen, die Fehlenden bes scheiden zwecht zu weisen, und diejenigen, die sich dieser Ordnung widersegen, anzuhalten und ber Polizen: Behörde zur Bestrafung anzuzeigen.

hamburg ben 30ften August 1816.

Abseiten Volizen: Behörde.

der Polizen: Behorde. f. oben Seite 9.

# LXVIII.

# Befanntmadung

Mug. 28.

wegen der fremden Unochenhauer:, Maler, Bottcher: und Auper: Gefellen.

Ta sich hier in der Stadt eine Menge frember Anochenhauer:, Maler: und Bottcher: und Ruper: Befellen auf: halten und noch täglich neue hingus fommen, ohne fich ben den respectiven Mems tern gebuhrend zu melben ober gemelbet zu haben; baburch aber bie fo nothige polizen: liche Auflicht auf biefe fremben handwerker adnilich wegfällt; fo wird es ben fich bier aufhaltenden fremden Ruochenhauer:, Maler: und Bottcher: und Ruper: Gefellen ohne Mus: nahme, fo wie ben Meuankommenden, anbe: fohlen, fich, wie es ben ben übrigen Memtern gehalten wird, innerhalb 2 mal 24 Stun: ben auf ber Rnochenhauers, Malers und Bottcher: und Ruper: Berberge m melden, wofelbft fie einen Schein erhalten werben, mit dem fie fich im Gtabt's Saufe auf dem Meuenwall unverzüglich einzufinden £ 2 haben.

haben, und dort die Erlaubnig, fich hier aufhalten zu durfen, erhalten werden. Alle, die Diefer Berordnung nicht gemäß vertahren, werden als verdachtig über die Grenze und dahin zuruck transportirt werden, moher fie gefommen find.

Sambura, den 30ften August 1816.

Ubfeiten ber Polizen: Behorde.

f. oben G. 34. u. Jul. 19.

#### LXIX.

Mug. 31.

# Bekanntmaduna

wegen bes Gottesbienftes in der Rrohneren.

Dur Machricht des Publikums wird hiemit angezeigt, daß morgen, den Iften Gep: tember, fein offentlicher Gottesbienft in ber Frohneren ftatt haben wird.

Samburg, den 31ften August 1816.

Ubfeiten ber Polizen: Behor be.

### LXX.

Sept. 5.

# Befanntmaduna

in Betreff bes langern Mufenthalts ber mit bier bes reits vifirten Daffen verfebenen Fremden.

la Ein hochedler Rath in Erfahrung gebracht hat, daß eine Menge Frember ihre Paffe ben der Polizen: Behorde gehoria jur Abreife vifiren laffen, und bennoch nach: her Wochen und Monate lang in der Stadt bleiben.

bleiben, dadurch aber die so nothige Aufsicht auf die Fremden in der Stadt unmöglich wird: so sieht Ein Hochebler Rath sich gemüßigt zu verordnen: daß inskünftige alle diejenigen, die nach geschehener Visurung des Passes sich noch mehrere Tage, Wochen oder Monate in der Stadt und deren Gebiet aufphalten werden, als verdächtig arretirt, und als solche von Station zu Station in ihre Heimath transportirt werden sollen.

Gegeben in Unferer Rathe: Berfammlung,

hamburg, den 6ten September 1816.

f. oben Geite 93.

## LXXI.

Sept. 6.

## Bekanntmachung

in Betreff der Feyer des Aufenthalts des Surs ften Blucher von Wahlstadt in hamburg.

Da wir die Hoffnung haben, daß in einisgen Tagen Se. Durchlaucht der Fürst Blüch er von Wahl stadt unste Stadt bessuchen werde, und Ein Hochedler Rath überzeugt ist, daß diese frohe Begebenheit, den Helden, der so vieles zur Befrenung Deutschlands und zur Bestegung des Unterzorückers von Europa bentrug, in unster Mitte zu sehen, von jedem redlichen Deutschen gessehen, von jedem redlichen Deutschen gessehen, in Zeiten dasür zu sorgen, daß diese Feper durch Ordnung und Anstand sich auszeichne, und alles das entsernt werde, was diesem eutgegen sen.

Außer

Außer der diffentlichen Fener durch eine Truppenstlebung des Burger: Militairs und des regulairen Militairs und durch andre, sowohl militairische als bürgerliche, Ehren: bezeigungen, ist es einem jeden Bürger und Einwohner gestattet, auf eine anständige Art selbst durch frenwillige Illumination seine Freude zu bezeugen, und ist Ein Hoched: ier Nath überzeugt, daß Niemand die Grenzen des Anstandes und der Ordnung überschreiten und sich obrigkeitliche Ahndung aussehen werde.

Das Schießen in der Stadt ist, wie immer, als der Sicherheit, der Ruhe und der Ordnung zuwider laufend, streng verbotten, und der Polizen: Behorde wird es auf: gegeben, für die Befolgung dieses Verbots

Gorge zu tragen.

Gegeben in Unfrer Raths: Versammlung, Samburg, ben Gen Sept. 1816.

## LXXII.

# Sept. 12. Polizen: Verfügung

jur Erhaltung ber Ordnung bey der am 13ten Sept. bem Furften Blucher ju gebenden Bete.

Alle Wagen, die am Frentage, den 13ten Sept., jur Mittags: Gefellschaft auf bas Stadthaus fahren, muffen von der Ellern: thors: Brucke, der Abmiralitätsstraße ober dem Grasfeller herkommen, und so: dann über den neuen Ball wegfahren.

Benm

Benm Abholen ber Gafte vom Stadt: Sept. 12. hause von ber Mittags : Gesellschaft wird berfelbe Weg genommen.

Benm Schauspiele hause muffen die Was gen hinter einander auf dem Gansemarkt und in der Dammthor: Strafe, und zwar in einer, nicht in einer doppelten Reihe halten.

Die Polizen:Officianten haben dafür zu forgen, daß der Wagen Gr. Durchlaucht des Fürsten Blücher von Wahlstadt und feiner Suite so placirt werde, daß er jederzeit vorfahren kann.

Ben ber Abende Gefellschaft im Stadthause fahren bie Wagen vom Jungfernstieg und neuen Walt her vor, und sodann ohne umzuwenden weg.

Beym Abholen ber Gaste vom Stadt: hause halten bie Wagen langs bes neuen Walls, und fahren über ben Graskeller, bie Admiralitäts: Straße und die Ellernthorse Brude weg.

Die Polizen : Officianten haben fur Die Ausführung Diefer Berfügung zu forgen,

Samburg, den 12ten Geptember 1816.

Abseiten der Polizen:Behorde.

LXXIII.

#### LXXIII.

Sept. 18.

# Bekanntmachung

wider die heimlichen Werbungen.

Sin Hochedler Nath sieht sich verans laßt, die gegen die heimlichen und unserlaubten Werbungen zu fremdem Militairs dienst mehrmals ergangenen Verfügungen folz gendermaßen zu erneuern und zu schärfen:

1) Es darf in Diefer Stadt und beren Gebiete Miemand Werbung ju fremdem Mi: litairdienst treiben. Wer überführt wird, es fen heimlich ober offentlich, Werbung getrie: ben zu haben, der foll ohne Ansehn der Der: fon fofort arretirt, und aus diefer Stadt und beren Bebiete ben Buchthausstrafe verwiesen, auch, nach Beschaffenheit der Umftande, über: das mit Wefangnifftrate belegt werden. Seber Fremde, welcher in einem begrundeten Ber: bacht der unerlaubten Werbung gerath, foll ohne weiteres verwiesen werden. Wer zwar nicht felbst Leute anwirbt, aber durch Trans: portirung von Personen, die angeworben find, ober angeworben werden follen, durch Erthei: lung von Reisegeld, durch hinweisung an Orte, wo man fich anwerben laffen kann, oder auf andere mittelbare Weise zu uner: laubten Werbungen wissentlich Vorschub lei: ftet: foll auf eben Die Urt, als wenn er felbst geworben hatte, bestraft werben.

2) Allen Burgern und Ginwohnern die: fer Stadt und deren Gebietes wird auf das ftrengste unterfagt, den wider Verhoffen sich

etwa

etwa einschleichenden heimlichen Werbern ir: Sept.18 gend einigen Borfchub zu leiften, weder burch Ueberredung, Buweisung, Wegschaffung gu Baffer oder zu Lande, noch fonftauf irgend eine Wer Diesem Berbote jumider han: belt, foll mit dem Buchthause bestraft oder

fiscalisch belangt werben.

3. Ferner wird allen Burgern und Gin: wohnern, insonderheit den Gastwirthen und benen, welche Fremde beherbergen, auf das ernftlichfte anbefohlen, weder Versonen, welche unerlaubte Werbung treiben, oder Borfchub dazu leiften, noch folche, welche angeworben find oder fich anwerben laffen wollen, und Die nach ihrem Bestimmungsort transportirt werden follen, ben fich aufzunehmen oder zu dulden; vielmehr find fie ichuldig, fofort ben entstehendem Berdachte der Polizen: Behorde oder den gand : Berren Unzeige Davon zu ma: chen. Wer überführt wird, wissentlich folche Personen ben fich aufgenommen oder geduldet zu haben, foll, nach Befinden der Umftande, mit Buchthausstrafe belegt, oder ihm der fisca: lifche Prozeß gemacht werden.

4) Jeder Gastwirth, welcher burch wie: derholte Aufnahme folcher Personen, welche fich unmittelbar oder mittelbar mit beimlicher Werbung beschäftigen, burch bas Unterlaffen folche Perfonen ben ber Behorde anzuzeigen, welche der unerlaubten Werbung verdachtig find, durch die Aufnahme von Leuten, welche ihnen von andern zugewiesen werden, Die Beche fur fie bezahlen, cher fonft auf irgend eine

Beife

Weise sich ber Mitwissenschaft und Theilnahme an unerlaubten Werbungen verbachtig machten; soll seiner Schenkfrenheit verlustig senn, und dem Befinden nach noch überbas mit Geld; oder Gefängnißstrafe belegt werden.

- 5) Wer von einer, wider Verhoffen, nach Publication dieses Mandats in dieser Stadt oder deren Gebiete, etwa noch vorhandenen unerlaubten Werbung, ben den Polizen: herren oder Land: herren, eine solche zuverläßige Anzeige machen wird, daß die Uebertreter der Gesetze überführt und zur Strase gezogen werden können, der hat unter Verschweigung seines Namens eine Belohnung von funfzig Thalern zu erwarten.
- 6) Damit dieses geschärfte Mandat wider die unerlaubten Werbungen zu Jedermanns Wissenschaft komme, soll dasselbe durch den Druck bekannt gemacht, an den gewöhnlichen öffentlichen Orten, wie auch in den Gastehofen, Wirthshäusern und Schenken angerschlagen, und in die öffentlichen Zeitungen eingerückt werden. Uebrigens wird den Polizzen: Herren und Land: Herren die Vollstreckung besselben aufgetragen.

Gegeben in Unserer Raths: Versammlung, Samburg, ben 26sten Juny 1805. Renovatum ben 18ten September 1816.

LXXIV.

#### LXXIV.

# Polizen : Verfügung

Sept. 20.

wegen ber benm Bauhofe angehäuften Wagen und bes dort zu lagernden bolzes.

Den den häufigen Klagen der Bewohner des Megberges und benm Bauhofe über die in der Mitte dieser Pläße zur größten Unbequemlichkeit und zum würklichen Nachtteil angehäuften Wagen, wird sowohl in Hinsicht derselben, als des auf dem Bauhofe liegenden Holzes folgende Verfügung gemacht:

1. Ben dem Bauhofe durfen die dort auf; gebrachten großen Baume nicht langer als hochstens 2 mal 24 Stunden liegen bleiben, ben Strafe von 5 Rthlr. für jeden Contra-

ventionsfall.

2. Auf dem Plage in der Rahe bes Bau: hofes darf kein Holz lagern, und wird jede

Sageren bafelbft verboten.

3. Den Bewohnern des Bauhofes wird es gestattet, in der Nahe des Bauhofes, langs der Fronte desselben nach dem frenen Plaße zu, in einer Reihe einige Wagen hinzustellen auch durfen langs des Kanales am Deichthor und nahe an demselben, jedoch unter strenger Aussicht der Gassen-Polizen und so lange es geduldet werden kann, einige Wagen hingestellet werden; indeß muß der Plaß zum Ausbringen großer Baume und zur Ausstellung des gekauften Brennholzes fren bleiben.

4. In der Mitte des Bauhofplakes und des Megberges durfen weder ben Tage noch

ben Nacht Wagen hingestellt werden, ben 2 Rthir. Strafe.

5. Für die Wagen, die sonst auf dem Megberge hingestellt wurden, wird von den Gassen: Schauern auf dem Doms:Plage eine Stelle angewiesen werden, wo sie in gehöris ger Ordnung und nach Vorschrift aufzustel: len sind.

Die Polizen: Officianten find beauftragt, auf die Befolgung Diefer Berfügung zu machen.

Samburg, den 20ften September 1816.

Abfeiten ber Polizen: Behorde.

#### LXXV

# Sept. 25. Berordnung,

bas Institut fur die Zeilung Franker Urmen bettreffend. Durch Rath, und Burger: Schluß bet liebt den 22sten August 1816. Auf Besehl Eines zochedlen und Zochweisen Raths publicirt den 25sten September 1816.

# I. Zwed diefes Inftituts.

Das Kranken: Institut der Armen: Anstalt hat die unentgeldliche Gewährung der: jenigen Hulfe zum Gegenstande, deren der kranke, nicht hospitalfähige Arme, rucksichte lich der Krankheit, so wie die verehelichte Schwangere rucksichtlich der Entbindung in ihrer Wohnung, bedarf.

II. Ber:

II. Bermaltung beffelben.

Sept. 25.

Die Verwaltung Dieses Instituts geschieht durch eine Deputation, welche aus dren, von andern Special: Berwaltungen ber Urmen: Unftalt befrenten, von dem Berrn Drafes des Urmen: Collegiums zu ernennenden Borftebern besteht. Gie führt den Mamen: "Depus tation fur Die Beilung franker Ur: men." Bon biefen bren beputirten Borfte: hern ift einer ausschließlich mit bem Reche nungemefen beauftragt, Die benden andern machen die specielle Aufficht über die Sulfs: leiftungen diefes Instituts zu einem befondern Gegenstande ihrer Bemuhungen, und prafidis ren in den einzelnen Special Commissionen. Im übrigen ift die Administrations: Theil: nahme aller bren Deputirten gleich.

Die Deputation hat die Befugniß zu den für die verschiedenen Administrations: Gegen: stände derselben anzuordnenden Commissionen, einzelne der übrigen, von Special: Verwaltungen irgend einer Art befreyten Vorsteher, mit Genehmigung des Herrn Präsidis des Collegiums, sich benzusügen, nicht wemiger nach ihrem Ermessen, die dem Institut anz gehörenden Aerzte und Wundarzte, ben ihren

Berfammlungen zuzuziehen.

Wenn gleich die allgemeinen Deputations, Versammlungen von den Veranlassungen zu denfelben abhängig sind, so ist dennoch für jedweden Monat Gine Versammlung, und alle dren Monat eine solche, mit Zuziehung aller Aerzte, festgesett.

III. Sulf:

III. Sulfleiftungen, welche baffelbe gewährt.

Die Unterstüßung, welche bas Kranken: Institut gewährt, besteht in der Regel in der Bewilligung des unentgeldlichen drytlichen Bessuches und der unentgeldlichen Arzenen, so wie in der Bewilligung der unentgeldlichen Husse einer Wehnutter und der arztlichen Behand: lung während des Wochenbettes.

Ausnahmsweise fann eine Unterftigung durch Kranten: Speise oder Suppe bewilligt

werden.

Sochstoringenden Fallen ist eine Unter: stugung burch Gelb, Bekleidung und Bedek: kungsstucke und Bruchbanter, vorzubehalten.

Die Modalität der Bewilligung und Erstheilung der einzelnen Unterstüßungs Arten ift in dem Folgenden enthalten.

IV. Modalität ber Nachsuchung, Ber willigung und Ertheilung ber einzelnen Unterftugungen.

Eine jede dieser Unterstüßung: Arten wird von dem, welcher sie munscht, ben dem coms petenten Pfleger nachgesucht. Die vorbemerks ten, nur als Ausnahme geltenden Unters stüßungs: Arten fallen von selbst weg, wenn frene Eur nicht bewilligt ist.

Die nachgesuchte arztliche ober wundarztliche Hulfe wird von dem Pfles ger, der Nachsuchende sen eingezeichneter ober nicht eingezeichneter Armer, durch die Ertheis lung lung eines von jenem unterzeichneten Auf: Sept.25. nahmer Rettels jur frenen Cur an den com: petenten Urzt, allemal fofort bewilligt. Much Die Bewilligung Der fregen Entbindung ge-Schieht burch Die Ertheilung eines Aufnahmes

Bettels an ben competenten Urgt.

Der arztliche ober wundarztliche Besuch hat, falls nicht ber Rrantenzettel Morgens por 9 und refp. 10 Uhr ben bem competen: ten Argte eingereicht fenn wurde, (als in welchem Kalle ber Besuch noch an bem Laae ber Ginreichung des Rrankenzettels geschieht) am folgenden Tage nach abgereichtem Mufnahme: Bettel ftatt. Saftet Befahr auf ber Bergogerung der Gulfe, fo bedarf es der bes hufigen Ungeige auf dem Aufnahme : Zettel. Bestattet es Die Rrantheit, fo begiebt sich ber Rrante ju bem Urste.

Ein folder Zettel, welcher von dem Dach: suchenden innerhalb 2 mal 24 Stunden nach ber Ausfertigung an den competenten Arat ober Wundarst nicht abgereicht ist, wird als nicht ertheilt betrachtet; die Unterlaffung ber Abreichung beweiset fattsam, bag es ber Sulfe

nicht bedürfe.

Um dritten Tage nach der bewilligten argtlichen Sulfe verfügt fich ber competente Pfleger in die Wohnung des Kranken (Aus: nahmen, welche g. B. in der begrundeten Gefahr ber Unfteckung ze. ihre Beranlaffung finden tonnten, vorbehaltlich), um die Unter: suchung vorzunehmen, ob die Erwerber ober Bermbaens/Berhaltniffe des Rranten der Urt find,

sind, daß frene Eur bewilligt werden muffe. Für diese Untersuchung dienen bestimmte Formulare zum Leitsaden. Ergiebt sich aus der Untersuchung, in Uebereinstimmung mit dem ärztlichen Gutachten, daß der Kranke dieser Wohlthat nicht bedürse, so ist sie ihm, nach dem Beschlusse des Pflegers und Vorstehers, sogleich zu entziehen. Fälle, wo offenbarer Betrug in dieser Beziehung statt hat, eignen sich zur Denunciation an die Obrigkeit und zur Bestrafung.

Die Hospitalfähigkeit eines Kranken wird von dem Arzte, sofort nach dessen erstem Bessuche ben dem Kranken, dem Pfleger, und durch diesen dem Borsteher angezeigt. Der letztere hat die Polizenbehorde zur Hinschaffung eines solchen Kranken in das benkommende Hospital zu ersuchen.

Ausnahmen von der Hospitalverpflegung können in ganz besonderen Fällen, welche die Gefahr der Mittheilung der Krankheit nicht besorgen lassen, statt haben, wenn solche Ausnahmen durch Familien: Verhältnisse, welche Rücksicht verdienen, begründet werden.

Krankenspeise kann als außerordent: liche Unterstüßung auf den Antrag des Arztes, von dem Psteger und Vorsteher bewilligt wer: den, wenn es derselben unumgänglich bedart. Das wöchentliche Maximum dieser Unter: stügung darf jedoch die Summe von 12 /3 nicht übersteigen. Nur in Beziehung auf den Kranken selbst, nicht aber in Beziehung auf

auf deffen Familiene Glieder ober Wohnungs. Sept. 25.

Benoffen barf fie gegeben merben.

Die, dringenden Fallen porbehaltene, nur als seltene Ausnahmegeltende Unterfichung mit Geld, Bekleidungs : Stucken, Bruchbandern zc. macht allemal eine genaue Untersuchung des einzelnen Falles durch den competenten Pfleger, und die Darlegung der Grunde zu dieser Ausnahme nothwendig.

Ein folches von dem competenten Borssteher mit zu unterzeichnendes Untersuchungss Protocoll, (zu welchem die frühere Abhörung, mit Benfügung der Gründe der erforderlichen Gesuchs Ausdehnung gebraucht werdenkann,) ist der Deputation vorzulegen. Die Entscheiden Dung derselben gelangt an den competenten Borsteher zurück. Im Fall der bewilligten Gelde oder anderweitigen Unterstügung, ist diese der Entscheidung gemäß, von dem competenten Pfleger zu ertheilen.

Die Beschränktheit ber Summe, welche für diese Unterstüßung verwendet werden darf, macht es unumgänglich nothwendig, daß die Entscheidung über beren Bewilligung aussschließlich nur von der Behorde ausgehe, welche allein das Ganze zu übersehen im Stande ist — von der Deputation.

V. Personale, ber ben biesem Inftir tut anzustellenden Gehulfen, beren Berhaltniffe und Gehalts:

Berhaltniffe und Gehalts: Bestimmungen.

In einem jeden der funf Stadt: Bezirke find zwen Aerzte, in dem fechsten Ein Arzt, III. Band. & ein in einem jeden Begirte Ein Wundarzt, in einem jeden ber funf Stadt: Bezirke vier Apotheker, in dom fechsten bren; in einem jeden Bezirke zwen Wehmutter.

Das jahrliche Gehalt des einzelnen Arztes der Stadt: Bezirke ist 300 Mk., das des Arztes in St. Georg 600 Mk., das eines jeden Wundarztes 150 Mk. Die Lieferung der Arzenen geschieht nach der Bestimmung des Preises, welche die bevorstehende Revision der pharmacopaeae pauperum enthalten wird.

Jedwede einzelne Entbindung wird mit 3 Mf. bezahlt. Für die Verfertigung von Bruchbandern, Suspensorien 20. zu bestimmsten Preisen, ist von der Deputation mit einem Arbeiter in diesem Fache, eine bestimmte Ueberseinkunft zu treffen.

Die Ernennung der Aerzte, Wundarzte und Apotheker geschieht vom Armen: Collegio auf dren Jahre. Die Wehmutter werden von der Deputation angenommen. Betreffend die Aerzte und Wundarzte, so hat uns geachtet der im Allgemeinen geschehenen Ersnennung auf dren Jahre, abseiten des Colles git und ihrer, eine drenmonatliche Kundigung in einzelnen Fällen statt, betreffend die Apotheker und Wehmutter eine einmonatliche Kundigung.

Außer ihren unmittelbaren Amtspflichten (wohin auch die zu rechnen ift, die zu ver: ordnen:

ordnenden Arinen: Mittel nach ber Parmaco- Sept. 25. paea pauperum ju mablen und mit ben auf fie zu nehmenten Rucffichten zu bestimmen) haben Die Merzte auch noch Die Obliegenheit, am Schluffe eines jeben Bierteljahres, eine vollständige genaue Liste ber von ihnen in einem folden Zeitraum behandelten Kranfen, ber Deputation einzureichen, ben Berfamm: lungen berfelben, wenn fie ju folchen gufger fordert werden, benzuwohnen, und die monat lichen Rechnungen ber Apotheter, nach einer burchs Loos ju treffenden Bestimmung, ju revidiren, und eventualiter ju beglaubigen, wie benn überhaupt auch alle, in bem ihnen übertragenen Beschäfte begrundete Obliegen: heiten, follten biefe auch nicht ausdrücklich in dem Obigen bemerft fenn, hieher gu rech: nen find.

Die Verpflichtung zu der Theilnahme an den Deputations: Versammlungen, im Falle der ergangenen Aufforderung, haben auch die Wunddrite.

Bu ben anzustellenden Gehülfen ben die: sem Institut gehört endlich noch ein von der Deputation zu ernennender Bote. Er wird zur unmittelbaren Disposition desselben ge: stellt, sein Gehalt besteht in 150 Mark jähr: lich. Auch in Ansehung seiner hat eine gez genseitige vierwöchentliche Kundigung statt. f. oben Seite 137.

LXXVI.

# LXXVI

#### Det. 11. 11.

# Bekanntmachung

megen ber Seper bes 18. October und der babey angeordneten Collecte fur ben Kranfenhof.

Sen der Wiederkehr ber glorreichen Tage im Monat Detober, an welchen por bren Jahren Die Wolferschlacht ben Leipzig über Teutschlands Schicksal entschied, und Den Feind über ben Rhein gurudmarf, eine Begebenheit, von der Die Wiedergeburt ber Frenheit unfers Baterlandes angerechnet wers Den muß, Die auch 7 Monate nachher Sam; burgs Befrenung jur Folge hatte, ordnet E. Sochedler Rath auch für Diefes Jahr ein allgemeines firchliches Dankfest für Stadt und Gebiet auf Frentag ben 18ten October an, jedoch bag nur eine Predigt, und zwar Die Hauptpredigt, gehalten werde, und wird alsdann in ben Predigten Diefer großen Be: gebenheit dankend ermahnt, und "Berr Gott Dich loben wir" gefungen werden. Bur wurdigern Fener Diefes Tages wird

Jur wurdigern Fener dieses Tages wird auch eine Collecte für den Krankenhof anges ordnet, und werden die Becken vor alle Kirche thuren zu diesem Behuf gesetzt und mit einem Mauersteine bezeichnet werden. Diese wohlt thätige Stiftung verdient vor allen Uebrigen diese Auszeichnung, da sie unter allen am mehrsten von der Zerstörungswuth des Feins des gelitten hat, und unter ihrer Pflege sich mehrere Kranke besinden, die in dem Kampf für Deutschlands Frenheit mitkampsten. Ham:

burgs

burgs Burger werben gewiß ben biefer Ges legenheit, mit dankbarem Herzen gegen die Borfehung, ihrer leidenden Bruder gedenken. Wahrend des Dankfestes werden alle Schiffe im hafen flaggen. Das Schießen in den Straßen ist, wie immer, verboten. Die Bank ist an diesem Tage offen.

Gegebenin Unferer Rather Berfammlung, Samburg, ben 11. October 1816.

f. oben Band II. S. 162.

# LXXVII.

# Befanntmachung

Dct. 25.

der am Bußtage den Ten Rovember 1816 verordneten offentlichen Sammlung milbet Gaben
jum Besten des Waisenhauses. Auf Befehl
Eines Sochedlen Raths publicitt. Samburg,
den 25sten October 1816.

Gin Sochedler Rath hat zur Unter: stügung des Waffenhauses, auf Anhalt ten der Verwalter dieser Unstalt, eine öffent: liche Sammlung milder Gaben verordnet.

Bu dem Behuf follen am bevorstehenden Bustage, den Iten November, in allen Kir: C met chen der Stadt und ihres Gebiets, die Becken mit einem Mauersteine bezeichnet, ausgesetzt werben.

Die Pflege armer, verwaister und verlassner Kinder, ist ein der ersten, der wesentlichsten Zwecke der offentlichen Wohlthätigkeit und Fürsorge. Auch war immer das Waisenhaus unsern guten Burgern und Einwohnern, nern, vorzüglich ein Gegenstand ihrer Dild:

thatigfeit.

Das Waifenhaus hat in bem Lauf ber verlebten unglucklichen Jahre manche Ginbuße leiben muffen, und hat doch den 3weck ber

Stiftung nicht verlaffen.

So manche arme Rinder haben ihre Buflucht bahin nehmen muffen, ba ihre Eltern und Berforger bem harten Schickfal unter: lagen, welches wir mit gottlicher Sulfe haben überfteben fonnen.

Und die Bahl ber zu verpflegenden Rin: ber im Allgemeinen hat fich feit ber letten unglucklichen Zeite Periode bennahe verdoppelt.

In der Erinnerung an Die Bergangen: heit, in dem Gedanken an den Schut ber Borfehung, die uns ben bem uns betroffenen Schicffal erhalten hat, werden bie guten Bur: ger und Ginwohner von Stadt und Land nicht fehlen, jeder nach feinen Rraften, dem Bai: fenhaufe mit ihren milben Gaben zu Sulfe zu fommen.

#### LXXVIII.

3m Oct.

# Ordnung

der Ligenbruder, wonach G. Ehrb. Raufmann und bie Ligenbruber fich gu richten. Dublicirt ben 2ten Dec. 1720. (Aufs neue gebruckt im October 1816.)

13-s follen die Ligenbruder, in Berding und Beladung der Fracht, und Bauer, Bagen, nach nach dem im Jahre 1691 den 27sten Jung zwischen ihnen und den Wagenbestättern gestroffenen, nachhero gerichtlich consirmirten, und dieser Ordnung bengedrucktem Vergleich, in allen Puncten und Clauseln sich zu richten schuldig senn, und damit niemand sich mit der Unwissenheit entschuldigen moge, so soll erwähnter Vergleich nehst dieser Ordnung einem jeden Ligenbruder ben Erkaufung des Dienstes vorgelesen, auch demselben von jedem ein Eremplar zu vester Gelebung zugestellet werden.

11

Sind die Ligenbrüder schuldig, dasjenige, so sie vom Kausmann auf Fracht-Wagen zu laden annehmen, auch also abzuladen, und nicht auf Bauer-Wagen zu geben, zu dem Ende, und mehrerer Gewisheit halber, sie vom Kausmann ben Verdingung der Waaren einen Gottespfennig zu nehmen, und dages gen gehalten senn sollen, die Waaren noch selbigen oder folgenden Tages abzusordern, und was bedungen, nicht liegen zu lassen.

III.

Und damit der vorhergehende Artikel besto besser beobachtet werden moge, so sollen die Eigenbruder nicht mehr Waaren annehmen, als sie mit benen vorhandenen Fracht und Bauer: Wagen wegschaffen konnen.

IV.

Dieweil auch dem Kaufmann frenstehet, ben Auf: und Abladung ber Baaren seine Quartiers: 17 111

Quartiers, oder Arbeits Leute zu gebrauchen, in Ermangelung dessen aber, und da erwa die Arbeit sich verzögerte, die Likenbruder zur zuziehen, so sollen die Likenbruder auf solchen Fall ihren kohn nicht steigern, sondern mit 1 Schilling fürs Schiffpsund sich beginigen.

V

Wenn auch eine Zeithero der Mißbrauch eingeschlichen, daß die Ligenbruder, wenn sie dem Kaufmann die Frachtbriefe ins Haus gebracht, dafür ein Trinkgeld gefordert, so soll solches inskunftige ganzlich abgestellet, und die Ligenbruder dafür ein Trinkgeld zu fordern nicht befugt senn.

VI.

Als auch die Frachten dadurch merklich gesteigert werden, daß die Ligenbruder den Bauern in und vor der Stadt entgegen gehen, und denenselben viele Guter und Frachten, ehe und bevor sie dieselbe haben, versprechen, auch dem Bauern mehr als 1 Mark für einen Wagen abnehmen, so sollen die Ligenbrüder sich dessen in Zukunft ganzlich zu ent halten schuldig senn.

VII.

Db auch wohl von denen Ligenbrüdern alleine nicht dependiret, daß eine genaue Ordenung im Abfahren der Fracht: und Bauer: Wagen gehalten werde, so sollen sie dennoch so viel möglich darauf Acht haben, daß die Wagen, so wie sie kommen, wieder abgehen und spediret werden.

VIII.

#### VIII

: 3m Dct.

Imgleichen sollen sie die sogenannten Colli oder kleinen Packschen, nach Ankunft derfelsben, annoch selbigen Abend, oder woserne solsches wegen spater und dunkeler Abendszeit nicht sehn könnte, des folgenden Tages in aller Frühe am gehörigen Ort bestellen, damit der Kausmann dadurch nicht verkürzet und ausgehalten werden möge.

#### IX.

Sie sollen auch für Aufladung ber ganz kleinen Packschen keinen unbilligen Bohn for: bern, sondern mit dem, was ihnen ber Kauf: mann frenwillig geben wird, zufrieden fenn.

#### X.

Wegen ber Roffer und des Reifezeugs, fo fie fur die reifenden Derfonen von und nach bem Poft: Wagen bringen, und aufe und abbinden, bleibt es ben ber in ber gwifchen benden Ehrb. Stabten Lubeck und Samburg nemachten Bagen : Debnung festgefesten Tare, bag nemlich von benen Reifenden an Die Ligen: bruber, wenn fie fich berfelben bedienen, für einen Koffer und ordinaire Bagage, aus St. Petri und Jacobi Rirthfpiel 4 Schilling, St. Micolai und Catharinen 6 Schilling, und aus St. Michaelis Kirchspiel 8 Schilling be: jahlet, ein mehrers aber bon ben Ligenbru: bern nicht gefordert werbe; es ware bann, baß femant außer feinem Roffer mehr als orbis naire Bagage ben fich hatte, wofür über jest: ertoabuten Lobn erwas mehr, jedoch zum hoch: ften

sten nicht über den Halbscheid der vorhin aus:
gedrückten Summe gefordert werden mag,
und sollen übrigens die Ligenbrüder dem Rauf:
mann und Reisenden mit aller Bescheidenheit
und Höslichkeit, wie sich ohnedem gebühret,
bishero aber nicht allemal geschehen, begegnen.

#### XI.

Sollten nun die Ligenbrüder dieser Ord: nung oder ein und anderem darin enthaltenen Artikel nicht geleben; so hat der Kaufmann, oder wer sonst über sie zu klagen Ursache haben möchte, sich desfalls benm Patrono derselben zu melden, und Wandel zu suchen, welcher denn die Contravenienten ben 10 Reichst thaler, auch anderer hohen willführlichen Strafe, zur Gelebung dieser Ordnung anzuhalten nicht ermangeln wird.

#### XII.

Wie dann auch die Ligenbruder, falls sie vom Kaufmann oder sonst jemand dieser Ord; nung zuwider beschweret werden sollten, sich desfalls benm Patrono zu melden, und ben Demselben die Remedirung darunter zu suchen befugt senn sollen.

Actum Samburg, ben 2ten December

Anno 1720.

Bu wissen, daß nachfolgender Bergleich zwischen den Lübeckischen Wagenbesstättern eines, und den hiesigen Ligens brüdern andern Theils, auf Ratisication Gr. Magnisicenz des prasidiscenden

renden herrn Burgermeisters, als der 3m Oct. Bestätter Patron, getroffen und geschlossen.

I.

Gestatten die Wagenbestätter den Ligenbrudern nicht allein, daß sie sowohl den Lübeckischen als Hamburgischen Fracht-Wagen in Verdingung der Waaren mogen assissiren, sondern es sollen auch die Ligenbruder die Lübeckischen und Hamburgischen Fracht-Wagen allein und absolute für sich behalten. Und weil vielmals sich begiebet, daß alle Waaren nicht auf den Fracht-Wagen geladen, und doch nicht (weil sie zugleich von Lübeck zu Wasser abgeschiffet werden mussen) getrennet werden können: So versprechen

II.

Die Bestätter den Ligenbrudern jahr: lich Sechszig Bauer: Wagen zur Auf: ladung der Waaren zu geben, die sie nach Belieben nehmen mogen, jedoch mit die sem erpressen Beding, daß so bald sie einen Wagen bestättern kund thun sollen, damit dieselben sich darnach zu richten wissen, und auf sothane Wagen keine Waaren bedingen.

III.

Sollen die Ligenbruder die Woche nicht über vier Wagen nehmen.

IV.

Geben die Ligenbruder benen Bestättern für einen jeden Bauer:Bagen 14 Schillinge Bestätter: Gelb.

Lassen die Ligenbrüder geschehen, daß die Bestätter stets selbst ihre Wagen, und so lange Benjamin Hempel lebet (es sen denn, daß die Bestätter ihn nicht länger in Dienst haben wollten), nebst ihnen auf: und abladen; wenn aber gedachter Benjamin Hempel sollte absgehen, und die Bestätter Auf: und Abladens bedürftig senn, versprechen sie, die Ligenbrüsder zu gebrauchen, welche denn mit dem, was ihnen ein Ehrb. Kausmann oder ber Bauer geben wird, zustrieden senn wollen.

So lange nun diesem Vergleich an Seiten der Ligenbruder nachgelebet wird, bleibet er stets veste; sollten aber die Ligenbruder demselben zuwider leben, mehr Wagen, als die Sechszig, heimlich oder defentlich beladen, oder sonsten erweislich diesem Vergleich zuwider handeln, soll solcher null und nichtig, auch solglich die Ligenbruder in Verbindung der Waaren der eingewilligten Bestätteren, sich ganzlich enthalten, und alles dessen, was sie hierin zu ihrem Nugen erworben, ganzelich verlustig senn.

Urkundlich ift biefer Bergleich auf ges horsamstes Unsuchen ber Parthenen von Gr. Magnificenz bem prafibirenden herrn Burgermeister in confirmationem; als auch von denen Wagenbestättern und sammilichen LikenLigenbrudern unterschrieben. Samburg, den 27sten Jung Anno 1691.

Joh. Diet. Schaffshaufen, Dr

In confirmationem concordat d. 9. Martii 1716.

Hermann Langenbeck, Dr.

Michel Heins. Michel Garling, Burgen Albers. Claus Miedt. Asmus Koster. Jeronnmus Helandt. Hans Mohr. Martinhagemann, Bestätter, Hinrich Botiger. Hermann Siemers, Bestätter. Arent Felthusen. Johann Siemers, Bestätter,

## LXXIX.

### Erneuertes Mandat,

Nov. 4.

bag Riemand Arfenit in Rleinigfeiten, weber unvermischt, noch auch unter ber Gestalt einer fagenannten Maufebutter ober Ragenfalbe vertaufen foll.

Demnach E. Hochedler Rath misfällig in Erfahrung gebracht, daß den alteren Verfügungen, und namentlich der Verord; nung vom 23sten April 1714 entgegen, außer den hiesigen Apothekern, welchen Gift unter den nothigen Vorsichtsmaaßregeln zu verkaus fen allein fren sicht, dennoch sich Leute sinden, welche Gift in Kleinigkeiten an geringe und unbekannte Leute verkaufen, wie solches ein kurzlich in der Nachbarschaft sich zugetrages ner

ner trauriger Rall, welcher burch, ben einem hiefigen Kramer gefaufte, aus einer Mifchung von Schmalz, Buder und Arfenit bestehende fogenannte Maufebutter veranlagt worden, er: geben hat: Als fieht Gin Sochedler Rath fich bewogen, unter Erneuerung ber alteren Berfügungen, alle diefer Stadt Burger, Gin: wohner und Unterthanen, welche Arfenit und andres Gift verfaufen, hiemit nachdrucklich ju ermahnen und benfelben ernftlich ju ge: bieten, daß niemand sich unterstehen foll, in Rleinigkeiten Arsenik oder Gift weder unver: mifcht noch unter ber Bestalt einer fogenann: ten Maufebutter oder Ragenfalbe, es fen an wen es immer fenn wolle und moge, ju verkaufen, und verabfolgen ju laffen, unter ber Berwarnung, daß wider die Contravenienten, außer dem ihnen aufzuerlegenden Erfaße alles baburch angerichteten Schabens, mit unaus: bleiblicher scharfer Geld: auch nach Befinden mit Leibesftrafe verfahren werden folle. Wor: nach fich ein jeder ju richten und fur Schaben und Strafe zu huten hat.

Gegeben in Unferer Rathes Berfammlung,

Samburg, ben 4ten Rovember 1816.

#### LXXX.

#### Nov. 6.

## Notification

wegen bevorstehender Austheilung des Orloffs: Geldes.

Da abermals ben der Stadt:Accife durch den von jedem Brau Malz erhobenen Orloffs:

Orloffs: Betrag bereits fo viel Orloffs: Geld Nov. 6. eingegangen ift, bag die Austheilung eines gangen Orloffes fur Die 531 hiefigen Bier: Brau: Berechtigkeiten fatt finden fann, fo wird folches hiedurch offentlich bekannt ge: macht, und forbert Gin Sochebler Rath alle Gigenthumer von Bier : Brau : Erben, fo wie die Juraten ber 4 Saupt: Rirchen ber Alt: Stadt, hiemit auf, ben Betrag eines Orloffs: Gelbes für einen gangen Brau mit 60 Mark Courant auf bem Stadt Accife : Comptoir im Eimbedischen Sause vom 12ten Diefes Mo: nates an bis ju Ende beffelben, an ben Werfel: Tagen, Bormittags von 10 bis 12 Uhr, ge: gen einzureichende, eigenhandig zu unterschreis bende Quitung, beren gedrucktes Formular für Die Gigenthumer ber Brau-Erben auf bem Accife: Comptoir zu befommen ift, in Empfang ju nehmen. Uebrigens wird ein jeder erins nert, Die festgesette Beit ber Erhebung nicht unbenußt vorübergeben zu laffen.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, d. 6. Nov. 1816.

f. oben Geite 107.

#### LXXXI.

Befanntmachung

Nov. 11.

in Betreff der Lehr : Schulen.

Sa nur diejenigen eine Lehr:Schule anzulegen ermächtigt find, die nach vorher: gegangener Prufung ihrer Fähigkeiten, und und von ben Berrn Saupt Pafforen erhaltenet Autorifation, baju geeignet befunden wor: ben: Diefem allen ungeachtet aber eine Menge Winkelschulen hier eriftiren, in benen bie Lehrer oder Lehrerinnen ber erforderlichen Drus fung fich nicht unterworfen haben, woraus bann nicht allein ein nicht zu verkennender Dachtheil fur bie Unterrichtnehmenden ermachft, sondern auch die erforderliche Aufsicht auf ben Lehr:Unterricht wegfällt; fo will Ein Soche edler Rath allen nicht autorifirten Unter nehmern von Behrschulen bie haltung und Unlegung folder Schulen hiemit unterfagt, und Diejenigen, Die Die Autorisation noch nicht be: hufig nachgesucht haben follten, angewiesen haben, unverzuglich fich bagu zu melben, mit ber Bermarnung, daß funftig alle Diejenigen Lehrschulen, die feine Autorifation aufweisen tonnen, als unerlaubte Winkelschulen von Do: lizenwegen geschloffen werden follen.

Gegeben in Unfrer Rathe Berfammlung,

Samburg, ben 11, Mogember 1816.

f. oben Geite 135.

#### LXXXII.

Nov. 15.

## Befanntmachung

11 ...... ber bevorftehenden Umschreibung burch die Capis taine des Burger . Militaire.

Sa in diesen Tagen die gewöhnlichen Um:
schreibungen von den Capitainen des
hiesigen Burgermilitairs oder ihren Officie:
ren vorgenommen werden sollen, so erinnert
Ein

Ein Sochedler Rath fammtliche hiefige Nov. 15. eine Zeitlang fich hier aufhaltende Perfonen Denfelben aber " 19

ihre Mamen,

ihr Gewerbe, difenthalts, und

ob fle hiefige Burger find,

eine richtige Auskunft zu geben, auch fint legtern Fall, wenn es geforbert wird, ihren Burgerjettel vorzuzeigen, und babei ben ums fereibenden Capitainen und ihren Officieren anftandig und bescheiden zu begegnen, mit der Berwarnung, daß jede Unart und Une willschrigkeit mit angemeffener Strafe geahn bet werden wird.

Hebrigens hat ein jeder Burger und Gins wohner, ber aus einer Compagnie in die andre umgezogen ift, nicht allein bem Capitain, aus beffen Compagnie er gezogen ift, bavon eine Uni zeige zu machen, fondern auch den Beweis ber gefchehenen Unzeige bem Capitain, in beffen Compagnie er eingezogen ift, vorzureigen. Ueberdies muß jeder Umziehende, wenn er auch nicht jum Burgermilitair gehort, fich ben bem Capitain ber Compagnie, wohin er gezogen ift, melben.

Wer Diefe Borfchriften verfaumt, verfallt in eine von Polizen wegen zu erequirende

Strafe von 1 Rthir.

Gegeben in Unferer Raths Berfammlung, Samburg, den 15. Movember 1816.

f. Band I. S. 297. oben S. 117.

III. Band.

M

LXXXIII.

## Nop. 48 year adding LXXXIII.

Obergerichtlicher Gemeiner Befcheib, bas Remedium Revisionis, und bie Anfertigung ber jur Applacibirung und eventuellen Doderation eine gereichten Roften : Rechnungen betreffent. cirt ben 18. Dovember 1816.

emnach in der Gerichts Dronung vom 1645 und in bem Gemeinen Bescheide vom iften Februar 1740 flar verordnet mors ben, daß innerhalb gehn Tagen, von Beit Des publicirten Erkenntniffes angerechnet, Die Res vision nicht nur gebeten, fondern guch ber Revisions:Libell erhibirt werden folle, auch in Unfehung Diefer Rothfriften Der Machfue dung und Erhibirung durch die Berordnung ih Betreff des vor den verschiedenen Juftige Behorden zu beobachtenden Verfahrens vom 29ften December 1815 nichts veraudert, viels mehr, daß das Remedium in der bisher üblig chen Korm ben bem S. T. herrn Praeside des Obergerichts nachgesucht und auf gewohn: liche Beise justificirt werden folle, bestimmet worden, gleichwohl hin und wieder geglaube ju werden scheint, als ob in dem Falle, daß von dem S. T. herrn Praeside die Revision entweder gar nicht, oder doch nicht ausdrück. lich und pure verstattet worden fenn follte. allererft, gleich wie in bem Falle ber abge: schlagenen Citationis appellatoriae Die Bere stattung der Revision ben Dem Dbergerichte per supplicas nachzusuchen sen und bis dahin der Revisions Libell juruckgehalten werden fonne: als findet das Obergericht fich veranlaßt, alle denen 11.773

benen daran gelegen, befonders aber fainmt Rob. 18. liche Advocaten und Procuratoren por Diefem febr nachtheiligen Irrthum ju marnen und barauf aufmertfam ju machen, bag innerhalb 10 Tagen von Beit bes bublicirten Erfennt: niffes in appellatorio und bes ergangenen ober refp. infinuirten bom Gegentheil ausger brachten Decrets in supplicatorio Die Res vifion nicht nur ben bem S. T. herrn Praeside des Obergerichts nachgefucht, fondern auch ber Revisions: Libell unter allen Umftan: ben, es mag das Remedium verstattet ober nicht perstattet worben fenn, woben es im lettern Kalle dem Dachfuchenden unbenommen bleibt, jedoch in dem Revisions : Libelle felbft, nicht aber, wie bin und wieder mifbrauchlich geschehen, in einem befondern Schriftsage, Die Buldfigfeit des Remedii ju vertheidigen, fo wohl in der Appellations: als in der Sup: plications : Inftaitz entweder produciret und refp. eingereicht, ober erhibiret werden muffe, Die Berabfaumung Diefer wesentlichen Moth: friften aber, und auch nur einer berfetben, ben Berluft bes remedii revisionis, felbft wenn daffelbe an fich fonft julagig gemefen ware, unvermeidlich jur Folge habe.

Da auch das Obergericht es erforderlich achtet, daß funftig alle und jede gur Appla: cidirung und eventuellen Moderation einge: reichten Roften: Rechnungen in zwen Colum: nen, von welchen eine bie erforberlichenfalls ju justificirenden baaren Auslagen, Die andere Die reinen Bebuhren ju begreifen habe, an:

m 2 gefertiat. 181 COSE

gefertigt, auch alle Artifel einzeln mit Bens fugung bes dati fpecificiret, und nicht wie namentlich bin und wieder mit ben Receffent und Bescheiden geschehen, mehrere gleiche Artifel in einer Rubrit jufammen gezogen werden follen: als wird folches hiemit allen, benen baran gelegen, befonders aber fammts lichen Sachwaltern und Anwalden, und zwar mit der Bedeutung befannt gemacht, daß etwanige bem nicht gemäß entworfene Rech: nungen fohne Applacidirung ober Moderation jur ordnungsmäßigen Unfertigung werben jus ruelgegeben, auch fur die badurch veranlaften Roften etwas in Unfaß ju bringen, nicht werbe geffattet werben.

f. oben Seite 108.

## LXXXIV.

Nov. 23.

Polizen : Verbot bes Gebens auf bem Bife.

Afbfeiten der Polizen-Behorde wird das Wehen auf bem Gife und bas Schrittschuh: Laufen auf ber Alfter und bem Stadtgraben, ehe und bevor bagu die Erlaubnif nicht er: theilt ift, ben Urreft: Strafe unterfagt. Gobald bas Eis ficher ift, foll es angezeigt werben.

hamburg, ben 23ften Rovember 1816.

#### LXXXV.

Nov. 25.

## Erlaubniß

über das Bis zu geben.

a nun auf der Alfter, da wo Bahn ges fegt wird, ohne Gefahr übers Gis ge: gangen gegangen und Schrittschuhe gelaufen werben tann; so wird dies von Polizenwegen ans gezeigt.

Samburg, den 25sten Movember, 1816?

f. porfichendes Berbot.

#### LXXXVI.

## Befanntmachung

Nov. 25.

wegen Burudlieferung der Declarations Formu: fare über ben verbrauchten Wein und Brandwein?

Gin Sochebler Rath hat abermale un: gerne von der Boll: und Accife: Deputa: tion vernommen, bag von benen im vorigen und in diefem Jahr von berfelben umherges . 12 .06 18 fandten Declarations : Formularen über ben verbrauchten Wein und Brandwein, nach welchem die Consumtions , Accife ju erlegen ift, ben weitem noch nicht alle Rormulare mit ben nothigen Deelarationen im Accifes Comtoit gurudaeliefett find. Ein Docheb: ler Rath erinnert deshalb alle hiefige Bur: ger und Ginwohner an Die Borfchriften bes 3ten Artifels ber Confirmtions: Accife: Berord: nung, und befonders an den 4ten 6. Diefes Artifels, nach welchem ein Jeder, ter die baldige Burueflieferung der Declarations: For: mulare unterlagt, in 2 Reichsthaler Strafe verfällt, welche Strafe wochentlich erhohet wird. Chenfalls erinnert Gin Sochebler Rath alle Diejenigen, welche für ihre Schent: frenheit die Abgabe ju entrichten haben, an Den 6. 5 Diefes 3ten Artifels, nach welchem solche

Distreed by Google

folche 14 Lage vor jebem Quartale unanges fordert ben 4 Rthlr. Strafe auf dem Alceifes Comtoir ju entrichten ift, und fordert alle Zahlungs:Pflichtigen auf, ungefaumt ihren Pflichten nachzukommen, da fonft mit Bens treibung der verwirften Strafe verfahren, und Die Saumigen oder Wiberspenstigen jur Er: fullung ihrer Obliegenheiten angehalten wer: ben follen.

> Begeben in Unferer Rathe: Berfammlung, Samburg, den 25ften November 1816. f. oben 6. 86.

#### LXXXVII

#### Nov. 27.

## Befanntmachung

wegen der Grecution der beym Burger Militair ergangenen Friegsgerichtlichen Ertenntniffe.

Ca in dem Dienst: Reglement des Burger-Militairs eines Theils einige Dunkelheit über die Grecution der friegsgerichtlie den Erkenntniffe obzuwalten Scheint, andern Theils aber eine militairische Strenge ben ber Abführung der Berurtheilten jum Arreft, der burgerlichen Frenheit zuwider ift, und jugroßen Migbrauchen Beranlaffung gegeben hat; bas neben aber es nicht minder wichtig ift, daß die benm Burger, Militair gefällten, und in Die Rechtsfraft getretenen friegsgerichtlichen Erkenntniffe zur Ausführung fommen: so will Ein Sochedler Rath, besonders um alle Ungewißheit ben dem Erecutions Berfahren und baraus ju beforgende Machtheile ju verhindern,

hindern, interimiftifch und bis jum anderwei: Nov. 27. tigen Reglement über bie Burgerwehr folgen: Des barüber verordnet haben:

1, Wenn die friegsgerichtlichen Erfennt niffe nach Berordnung ber Gefete auf eine Gelbstrafe lauten: fo mußzugleich. wie bisher geschehen, eine furze Bes fangnifftrafe von 1 bis 2 Tagen bin: jugefest werden, durch die Die Belde ftrafe, wenn ber Berurtheilte es vove gieht, reluirt werden fann. Bezahlt er nach ber Rechtsfraft bes Erkennt: niffes die ihm zuerkannte Beloftrafe nicht und geht nicht frenwillig in Arreft; fo wird die Erecution auf Die Geloftrafe, und zwar auf tolgende Beife verfügt:

a. Dem Berurtheilten wird, wie im Civil: Berfahren, 24 Stun: ben vorher Die Pfandung ange: fagt. Dafür wird 4 Schilling Schreibgebuhren an Rosten bes

jablt.

b. Mach 24 Stunden erfolgt, wenn nicht bezahlt ift, die wirkliche Pfandung. Diese wird burch einen Reldwebel, zwen Gardiften ohne Obergewehr, und einem Beamten ber Cangelen bes Burs ger-Militairs vollzogen, und bas ben gang fo wie im Civil:Pro: geffe verfahren. Die Roften ber Pfandung find 1 Mark 8 Schil ling,

N: 15 11.

ling, außer obigen 4 Schilling Schreibgebuhren.

Ift der ju Erequirende nicht pfandbar, so wird, wie im Civil : Berfahren auf den Frens gettel, hier auf Urreft erfannt und der Berurtheilte dazu vor: gelaten, alsbann fommt bie im friegsgerichtlichen Erkenntniffe ausgesprochene Gefangnifftrafe jur Unwendung.

24 Stunden nach der Un: bienung bes Arreftes wird in Gemagheit bes 44ften Artifels Bus Jung Des Dienfte Reglements ein Relde webel commandirt, um den Ber urtheilten jum Arreft abjuholen, und bleibt berfelbe auf feine Rosten so lange in seiner Woh: nung, bis er fich gutwillig mit ihm in Arrest begiebt.

Für jede 24 Stunden, die ber Feldwebel in der Wohnung Des Berurtheilten, weil er fich nicht gutwillig zum Arreft quemen will, bleiben muß. balt er auf Roften Des Berur: theilten, jum Unterhalt 1 Mark taglich und außerdem 1 Mark 8 Schilling. Folgt der Ber: urtheilte ihm gleich in Arrest, ober stellt er fich nach ber Un: bentung bes Arreftes felbft ju bem:

demfelben, so wird dafür nichts Nov. 27. bezahlt.

2. Hat das Erkenntniß der Kriegsgerichte solche Vergehungen zum Gesgenstande, die eine Gefängnißstrafe zur geseklichen Folge haben, und stellt sich der Verurtheilte 24 Stunden nach der Rechtskraft des Erkenntnisses nicht frenwillig zum Arrest, so wird er durch einen Feldwebel ohne Gewalt zu demselben abgeholt, und daben ganz so versahren, wie oben verordnet worden.

... Wenn nun Gin Sochebler Rath biefe auf Civil: und Burger : Militair : Gefete ges grundete verfassungsmäßige Berfahrungs: Urt ben ben Grecutionen Der friegegerichtlichen Erfenneniffe des Burger: Militaire hiemit gu iebermanns Diffenfchaft offentlich befannt macht; fo verfieht er fiche ju allen Burgern und Ginwohnern, bag fie ben Pflichten, bie Die Burger: Bewaffnung vorfdreibt, treulich Benuge leiften, Diefer Dronung fich willig fugen, und jede Beranlaffung ju Bewalttha: tigkeiten und Unorduungen, auch jede Wider: feklichkeit forgfaltig meiden, von der einen & 300 und der andern Seite fich bescheidentlich ber tragen und bedenten werben, daß ein Buti ger bem anbern mit Achtung und Liebe zuvortommen muß, mit ber Bermarnung, bag im entargen gefehten Falle gegen Die Schuldi: gen nach aller Grenge ber Gefeke, und felbit

ben Umftanben nach mit fiscalischer Strafe verfahren werden wird.

Gegeben in Unferer Rathe: Berfammlung, hamburg, den 27sten Movember 1816.

f. oben Geite 8.

#### LXXXVIII.

Mov. 30.

## Polizen : Verbot

ber Beschädigungen ber Baume, Pflanzen und Ablattungen auf dem Balle.

Ilbseiten der Polizen-Behörde wird ein Icder ermahnt und gewarnt, auf ber offentlis den Promenade Des Walls nicht allein feine Beschädigung an ben Baumen und Pflanzen. fondern auch nicht an den dortigen Ablattung gen vorzunehmen, und wird jeder, ber fich Diefer Warnung nicht fügt, nach aller Strenge der bestehenden Gesetze bestraft werden.

Die Mache ift fur das, was in ihrer Rahe, Diesem Polizen: Befehl zuwider, ge:

schieht, verantwortlich.

Samburg, ben 30ften November 1816. f. Band II. G. 12, oben G. 11.

## LXXXIX.

Dec. 2.

## Befanntmachung

bag bie Berordnung megen bes Unleihens guf Dfander vom Sten October 1789 noch gelte.

B's wird hiemit zu jedermanns Wiffenschaft gebracht, daß die Berordnung fur Dies jenigen, welche Gelder auf Pfander leihen wollen,

wollen, vom Sten October 1789, annoch in voller Gultigkeit ift, und daß diejenigen, die auf Pfand anleihen wollen, die Erlaubniß bazu ben dem alteften Wohlw. Webbeherrn behufig nachsuchen muffen.

GegebeninUnferer Raths: Berfammlung,

Samburg, ben 2ten December 1816.

#### XC.

## Bekanntmachung

Dec. 3.

daß den Waifenkindern, außer beym Baifens Grun, Fein Geld zu geben.

Ibseiten der Polizen: Behorde wird auf Anspuchen der Borsteher des Waisenhauses das Publikum aufmerksam darauf gemacht, daß es auf die Moralität der Waisenkinder sehr nachtheilig wirkt, wenn einzelnen von ihnen, außerhalb des Waisen: Grüns, baares Geld gegeben wird. Sie bedürfen desselben nicht, und es verleitet sie zu einem heimlichen höchst nachtheiligen Verkehr. Hamburgs Bürger und Einwohner werden daher aufgefordert, den Kindern, wie vorbemeldet, kein baares. Geld zu geben.

Allen Berkaufern aber wird es untersagt, den durch ihre Kleidung sich auszeichnenden Waisenkindern etwas zu verkausen und sie zum Ankauf aufzusordern oder zu verleiten; vielmehr wird es ihnen zur Pflicht gemacht, die Waisenkinder, die etwas kaufen wollen, anzuhalten, und davon im Waisenhause eine

Unzeige zu machen.

Wer

Wer dem Verbot zuwider handelt, wird unfehlbar polizenlich bestraft, und noch über: Dies verpflichtet werden, das von den Wais senkindern erhobne Geld zurückzuliefern.

Samburg ben 3ten December 1816.

Abfeiten ber Polizen: Behörder

#### XCI.

#### Dec. 6.

## Ankundigung

ber in ber bevorstehenden Woche zum Besten bes Werk, und Armenhanses in der Stadt und in den Borstädten vorzunehmenden Sammlung. Auf Besehl E. Zochedlen und Zochweisen Raths publicier den Sten December 1816.

Sin Hochebler Rath macht hiedurch bes fannt, daß in der bevorstehenden Woche die gewöhnliche halbsährliche Sammlung für das Werk und Armenhaus, in der Stadt und in den Vorstädten geschehen werde.

Fordauernd dient diese Haus zu der Etzeichung derjenigen wohlthatigen Zwecke, welche in den frühern Ankündigungen dieser Art, namentlich angeführt worden sind. Größer als gegenwärtig ist jedoch noch nie die Zahl derer gewesen, welche die Hulfe, die dasselbe darbietet, in Anspruch nehmen. Von dieser vermehrten Zahl der Bewohner des Hauses und dem bedeutend hohern Preise sast aller Lebensmittel und sonstiger unentbehrlicher Errsordernisse ist der größere Kostenauswand, den die Verwaltung erfordert, eine unvermeidz

liche Folge. Die Ruckficht, sowohl auf ben wohlthatigen Zweck Diefes Institute, als auch auf das Bedürsniß der Unterhaltung, rechte fertigt mithin auf das vollkommenfte Die Mufforderung, ju ber lettern mitzuwirfen.

Fruchtlos ward eine folche Aufforderung — bie Aufforderung jur Wohlthatigfeit — an Samburgs Burger noch nie erlaffen; Die ges genwartige wird es um fo weniger fenn, als die bevorstehende Fener Der Geburt Deffen, der nur für Andrer Wohl lebte und wirfte. burch Wohlthatigkeit auf bas murdigfte be: gangen werden fann.

Coben S. 128.

# Befanntmachung Dec. 7.

Mit Genehmigung Gines Sochedlen Rathes macht die Reclamations : Com: mission hiedurch bekannt, daß mit dem Schlusse bes Monats Februar f. J. die Unnahme ber Reclamationen ben ber Liquidations: Commife sion zu Paris, sich endige. Sollte es noch Einzelne geben, welche der wiederholt erlasses nen Aufforderungen ungeachtet, bis jest ver: faumt hatten, ihre Reclamationen, in fo fern folche nach den Friedens: Conventionen julagig und mit den gehörigen Beweis: Studen ver: feben find, ben ber Reclamations Commiffion hiefelbst einzureichen, so werden diefelben auf gefordert, den Zeitraum von jest an bis jum 15ten

15ten Januar f. J. zu dem gedachten Zwecke zu benußen, und deshalb an den Wochentagen von 11½ bis 1 Uhr auf dem Stadthause, im Neclamations Zimmer, sich einzusinden. Nach dem Ablause dieses Termins kann die Commission hieselbst mit der Annahme von Reclamationen sich ferner nicht befassen.

Der vorgedachte Zeitraum und bemerkte Ort sind auch für die Annahme der Meldung dersenigen Reclamanten bestimmt, an deren Reclamationen fremde Unterthanen noch Theil haben, zum Behuf der Auslieferung der desfalsigen Reclamations Papiere an die Liquidations Commission dessenigen Landes, dessen Unterthan der fremde Reclamations Theilnehmer ist, und der schriftlichen Autorisation für die Hamburger Liquidations Commissation für die Hamburger Liquidations.

Schließlich werden diejenigen, welche für ihre Reclamationen Special Bevollmächtigte zu Paris oder anderweitig bestellt haben, er; innert, ihren gedachten Bevollmächtigten auf zugeben, sich dieserhalb mit den Hamburgis schen Herren Liquidations: Commissarien zu Paris sosort in Beziehung zu seken, indem ben der Liquidations: Commission zu Paris keine andere Reclamationen angenommen wers den, als durch die Liquidations: Commissarie

eines jeden einzelnen Staates.

Samburg, den 7ten December 1816.

Die Reclamations: Commiffion. f. oben G. 129.

XCIII.

#### adof africa es a**XCHI**ans

#### Notification

Dec. 9.

wider die Entwältigung ergriffner Bettler.

Im S. 27 der revidirten Armen: Ordnung vom Jahr 1794 Art. 7 ist verordnet, daß alle diejenigen, welche sich den Armen: Polizen: Officianten ben Ergreifung und Trans: portirung eines Bettlers widersehen, oder wohl gat ihnen solche entwältigen wurden, sofort von den Wachen (als welche ben unsehlbarer Strafe der Cassation zu jeder Zeit den Armen: Polizen: Officianten, so bald sie sie in der Ferne ansichtig werden, schon von selbst die thätigste Assistang zu leisten haben) arretirt und ohne Ansehn der Person mit schwerer Geld: oder Gefängniß:, auch nach Besinden andrer Strafe, beleat werden sollen.

Solches wird hiemit abermals zu jeder: manns Wiffenschaft und Nachachtung befannt

gemacht.

Gegebenin Unferer Raths Berfammlung, Samburg, den Iten December 1816.

#### XCIV.

## Rath: und Bürgerschluß

vom 12ten December.

Dec. 12.

Der am 12ten December 1816 verfammelten E. Burgerfchaft, proponirte Senatus:

1. die vorgängige unveränderte Profitongation der in Folge Rath: und Burger: Schlusses vom 21sten Marz d. J. nur bis Ende dieses Jahrs in Kraft senenden 3011:

Boll: Berord nung, für das nachfte Jahr 1817;

f. oben G. 40. u. 42, unten Dec. 13.

2. die Mitgenehmigung einer, der And lage sub No. II. unter dem Buchstaben A. angebogenen revidirten Makler: Ordnung und Courtage: Tare;

f. unten Dec. 13.

3. Die Erstattung ber, burch einige von der Commission für das Burger: Milis tair ben ber Organisation beffelben nothig be: fundenen Unordnungen, ver mehr ten Mus: gaben, und ju beren Deckung eine von ber allgemeinen Steuer: Commiffion ju er: hebende Abgabe von 2 Procent vom Miethe: Betrage, mit Deren praenumerando Entrichtung in halbjährigen Ter: minen im Januar Des funftigen Jahrs ber Unfang ju machen, und von welcher mur. das Ministerium, die Candidaten und Schullehrer, die Mitglieder der Garnifon und ber Burger: Garbe, und endlich die gand: und Baffer Polizen Officianten und Racht: wachter zu erimiren.

Die übrigen Puncte der Proposition be:

trafen vorzunehmende Wahlen.

E. B. erklatte fich ad 1. 2. et 3. einig, jedoch ad 3. mit bem Jusabe, daß fie fich der angetragenen Miether Abgabe nicht benstimmig erklaren konne.

Senatus behielt replicando, wegen ber nicht genehmigten Ausbehnung ber Miethe: Abgabe, nahere Borftellung bevor.

XCV.

#### XCV.

Dec. 13.

## publicand um

wegen der geschehenen Prolongation der Bolli Verordnung.

Nachdem durch Rath: und Burger:Schluß vom 12ten d. M. die gegenwärtig bes stehende hiesige Zoll-Berordnung bis zu Ende des nachsten Jahrs 1817 prolongirt worden; als wird solches hiemit abseiten Eines Hochsedlen Raths zur Wissenschaft des Publiscums offentlich bekannt gemacht.

Conclusum in Senatu Hamburgensi, Veneris, d. 13. Decemb. 1816.

f. oben G. 187.

#### XCVI.

Revidirte

Dec. 13.

#### måfler: Ordnung

und

## Courtage : Tare.

Anno 1816.

publicirten Neuen Makler: Ordnung und Courtage: Tare, und deren mangelhafter Bes folgung, mancherlen Beschwerden vorgekom: men sind, so hat Ein Hochedler Rath sich bewogen gefunden, bendes, die Makler: Ordnung und Courtage: Tare, abermals revis diren zu lassen. Demnach hat Ein Hochsedler Rath die Revidirte Makler:Ordnung und

und Courtage: Tare, wie fie burch Rath: und Burger:Schluß vom 12ten December Diefes Jahrs beliebt worden, ju Jedermanns Bif: fenfchaft, und befonders |jur Machachtung und Befolgung fur alle, Die es angeht, Durch offentlichen Druck befannt ju machen verord: net; und follen sammtliche, sowohl die gegen: wartigen, als die funftig aufzunehmenben, Matter, auf diefe Revidirte Mafters Ordnung vor der Deputation jur Mafler Ordnung ben Eid abstatten.

Actum et Conclusum in Senatu, et publicatum sub signeto. Hamburg. d. 13. December 1816.

#### Vlan.

Requisita ju einem Matter. f. 1. Mafler : Deputation.

a) Ihr Geschäft. 5. 2. b) Ihre Rechte,

1) In Aufehung der Bahl der Mafler. 6.3.

2) : Rechtspflege 6. 4. \$ Pflichten des Maflers.

1) Allgemeine. 6. 5.

2) Gegen die Mafler:Deputation. f. 6.

3) Gegen den Boll. 56. 7. 8.

4) Begen den, der ihm ein Befchaft auf: tragt. 6. 9.

5) Begen ben, mit bem er er ein Beschaft abschließt. §§. 10. 11.

6) Gegen Affecuradeurs. S. 12.

7) Begen bende contrabirende Parthenen. 6. 13.

8) ben

8) Ben Tarirung beschädigter Baaren. Dec. 13. §. 14.

9) Wegen Entrichtung ber Abgaben von bem Berfaut, Preise der in Auction verkauften Waaren und von der Mafler : Courtage. 6. 15.

10) Begen andere Daffler. §. 16.

11) Des Schiffs:Maflers besondere Pflich: ten. 6. 17.

Rechte bes Maflers.

1) Ausschließendes Privilegium. f. 18.

2) Courtage. 6. 19.

3) Affecurang: Pramien. §. 20.

4) Bertauf beweglicher Guter. S. 21.

5) Gehülfen. f. 22.

Rechte, Die bem Matler verfagt find. f. 23. Strafgelber und Denuncianten. 6. 24. Eid.

Courtage: Tare.

#### §. 1.

Requisita ju einem Mafler.

Die Makler: Deputation wird folche Per: fonen ju Mafler mahlen, Die megen ihres Characters und ihrer Sahigkeiten in gutem Rufe ftehen: unglucklich gewordene Kaufleute und Burger, Sandlungs Bediente, Die ihre volligen Jahre ausgedient, und gute Zeug: niffe von ihren Dienft: Berren haben, und überhaupt Versonen, welche zu dem Rache der: Makelen, dem fie fich vorzüglich widmen wol: Ien, die erforderlichen Renntniffe haben und 25  $\mathfrak{M}^2$ 

25 Jahre alt sind, oder ihres Alters wegen eine Dispensation von E. Hochedlen Rathe ethalten haben.

Leichtsinnige Falliten sind nur nach erhals tener Dispensation des Senats mahlfähig.

Unter keiner Bedingung mahlfdhig find: boshafte Falliten, Personen, die fich durchs Botto oder Spiel ruinirt haben, und über: wiesene Meineidige.

#### 5. 2.

#### Matler : Deputation.

#### a) Ihr Geschäft.

Die Makler: Deputation versammelt sich jur Makler: Wahl, jur Rechnungs: Ablegung und sonst immer, wann Suppliken oder Gesichafte eine Versammlung nothwendig machen.

Die von der Makler: Deputation in die Bahl der Makler angenommenen und gebühtrend eingeschriebenen Makler sollen jahrlich, gleich nach heil. dren König, vorgefordert, und ihnen diese Makler: Ordnung vorgelesen, sie auch erinnert werden, der Ordnung fürskunftige getreulich nachzukommen.

#### §. 3.

## b) Ihre Rechte.

1) in Unsehung ber Jahl ber Makler.

Die Zahl der Makler wird der Deputa: tion zur Makler:Ordnung, nach Gelegenheit der Umstände, zu bestimmen frengestellt: nach Maaßgabe ber Bedürfnisse der Kaufmann: schaft schaft in den verschiedenen Fachern ber Dade: Dec. 13. len: Woben der gedachten Deputation empfoh, ten wird, auf die Beschränkung ber jest übergroßen Zahl ber Makler Bedacht zu nehmen.

#### §. 4.

### 2) In Unsehung der Rechtspflege.

Die Makler: Deputation entscheidet über alle auf diese Makler: Ordnung gegrundete Klagen, und die von ihr dictirten Strasen mussen ohne Ausnahme, und ben Strase der Execution, innerhalb 14 Tagen bezahlt wers den. Wider die Entscheidung der Maklers Deputation sindet nur das remedium supplicationis ad Amplissimum Senatum intra decendium, ohne alle weitere Provoscation, Statt.

Wenn ein Makler suspendirt oder caffirt wird; so muß er innerhalb 24 Stunden seis nen Stock an den altesten beputirten Burger der Commerz: Deputation einliefern; ben 20 Thaler Strafe.

Es bleibt ben ber Gewohnheit, daß die suspendirten Makler auf dem Borsen Saale, auf dem Brette, worauf die Namen der Makler angeschlagen sind, angezeigt werden; das hingegen die Cassirten nach Befinden an das schwarze Brett kommen.

Ein caffirter Matter kann nie wieder Matter werden. Gin auf eine hestimmte Zeit suspendirter Matter erhalt nach Verlauf Diefer Zeit seinen Matter-Stock wieder. Ist er aber wegen Infolvenz suspendirt, so kann er nur durch neue Bewilligung der Makler: Deputation den Stock wieder erhalten. In jedem Falle aber ist dazu die vorgängige be: sondere Dispensation E. Hochedlen Raths erforderlich. Jedennoch bedürfen solche Falliten, die von E. Hochedlen Rathe für unglücklich erklart worden, keiner besondern Dispensation.

Alle Denunciationen von Uebertretungen ber Makler:Ordnung werden dem altesten der putirten Burger der Commerze Deputation ger macht. Bon diesem aber muffen sie zur Ersorterung und Entscheidung an die Makler:

Deputation gebracht werden.

#### §. 5.

## Pflichten bes Maflers.

#### 1) Allgemeine.

Die allgemeinen Pflichten des Maklers sind: Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Verschwies genheit, Thatigkeit und Bescheidenheit. Sie mussen in der Stadt oder den Vorstädten wohnen und Burger senn, ben Verlust ihres Maklerstocks. Doch steht es der Makler: Deputation fren, einem Makler zu erlauben, daß er anderswo außerhalb der Stadt, doch auf hamburgischem Gebiete, wohne.

Wenn ein Mafler fich infolvent erflart,

fo wird er baburch fuspendirt.

#### §. 6.

#### 2) Gegen die Mafler : Deputation.

Die Makler find verbunden, den Bor: schriften der Makler: Deputation zu folgen. Insbe:

Insbesondere haben fie gegen diese und gegen den altesten deputirten Burger der Commerze Deputation folgende Pflichten: fie muffen

- Dec. 13.
- 1) erscheinen, so bald sie gefordert wers den, ben 5 Thaler Strase; wer nicht erscheint, soll zum zwentenmale ben 10 Thaler, und zum drittenmale ben Strase der Suspension gefordert werden;
- 2) jährlich eine Abgabe von dren Mark Hamburger Courant an die Makler: Deputation entrichten;
- 3) die ihnen aufgetragenen Besichtigungen und Tarirungen von Waaren aufs fordersamste gewissenhaft auserichten; ben Verlust bes Stocks;
- 4) die Preise der Waaren, die Gelds und Wechsels Course und die Affescuranze Pramien, deren Anzeige von ihnen gesordert wird, jederzeit, und besonders für die Preiss Courant, ges wissenhaft anzuzeigen, ben 10 Thaler Strafe auf jeden Contraventionsfall;
- 5) wenn sie fur langer als vierzehn Tage verreisen, es dem altesten deputirten Burger der Commerze Deputation anzeigen, und ihren Makler: Stock währrend der Reise ben ihm niederlegen, ben 5 Thaler Strafe;
- 6) wennsieihre Wohnung verändern, auf dem Commerz: Comtoir von ihrer neuen Wohnung innerhalb 8 Tagen eine schrift:

Ichriftliche Anzeige geben, ben 2

wenn sie zu Geschäften übergehen, woben sie nicht Mäkler bleiben kon: nen, mussen sie bem altesten deputirten Burger der Commerz: Deputation gleich ihren Stock einliefern; und wenn ein Mäkler stirbt, mussen seine Erben dies innerhalb 14 Zagen thun, ben 10 Thaler Strafe.

## §. 7.

#### 3) Gegen den Boll.

Rein Matter folf hier liegende Waaren mit der Bedingung kaufen, daß ein Transito: Zettel baben geliefert werde; ben Berluft feir nes Stocks und Auschreibung feines Namens an das schwarze Brett.

Diefe Unschreibung bes Namens eines Maklers an bas fchwarze Brett an ber Borfe

macht jur Datelen unfahig.

Die Makler, insbesondere die Schiffs: Makler, sind verbunden, die bestehende und weiterhin zu beliebende Zolle Verordnungen und Versügungen ihrerseits genau zu befolgen, und so weit es von ihnen abhangt, auch dahin zu sehen, daß diese Verordnungen von den Varthepen, deren Geschäfte sie zu besorgen haben, insbesondere von Rhedern, Schiffern, Abladern und Empfängern der Güter, genau befolget werden. Winde aber ein Mäkler überführt werden, daß er wissentlich einen Zolle Vetrug begünstigt habe, es sen durch Ver

Benhülfe, Rathgebung oder Zulassung, so Dec. 13. soll er den Zolle Defraudanten gleich gestraft werden, und Tüberdies des Mäklers Stock verlustig senn.

#### **6.8.**

Der Makter, durch dessen Vermittelung oder Mitwissen ein Geschäft geschlossen wird, woben eine auf Transito genommene Waare mit Uebergebung des Transito:Vortheils und Uebergebung des Transito:Jettels verkauft wers den würde, wird dadurch, und falls er wissentlich irgend einen Joll: Betrug begünstigte, anderweitige Strafe vorbehaltlich, seines Makterstocks auf immer verlustig, und sein Name soll an dassichwarze Veren geschrieben werden.

Die Schiffs: Matter sind resp. für die Richtigfeit der Angabe der Guter und Schiffe und ihrer Lasten : Jahl in Ansehung derer sie in solchen Gigenschaften adhibirt werden, verantwortlich.

Die Makler muffen ben Ankunfe ber Waaren sogleich, und vor Deffnung der Schiffs: luken, ben abgehenden Waaren aber zeitig vor deren intendirter Absendung, die Connossemente, Maniseste, Frachtbriese und Contentizettel benm Zolliscomtoir einliesern, so auch ben Schiffen, die von England kommen, die Cockets ober Zollischeine. Falls sie dieses nicht sogleich bewerkstelligen konnen, muffen sie gegen das Zolliscomtoir die Verpflichtung übernehmen, und sich schriftlich dazu verbindilich machen, die Schiffs Papiere so schnell zu über:

übergeben, als folche von der Stader Boll: Behorde hieher fommen.

Die Makler mussen in Ansehung der fees warts ausgehenden Waaren das am Bord bleibende Manifest, nachdem sie es unterschries ben haben, auf dem Jolls Comtoir mit einer gleichlautenden Abschrift produciren, wo die Abschrift von ihnen vidimirt, zuruck bleibt, und sie das Manifest, unter dem Siegel der Zolls Deputation und Unterschrift der Zolls Constrolleure wieder zurückerhalten: sie sind dafür verantwortlich, daß das Manifest alle hier am Bord verladene Güter enthalte, die Consnossemente oder Frachtbriefe sollen sie zugleich mit den Manifesten am Zolls Comtoir einlies sern und nach den Nummern in den Masnifesten ausstühren.

Falls Connossemente ben einkommenden Waaren an Ordre gestellt sind, muffen sie bie Empfänger der Waaren benm Zoll: Comtoir aufgeben, sobald ihnen solche bekannt werden.

#### §. 9.

4) Wegen ben, ber ihm ein Geschäft auftragt.

Der Makler muß den Vortheil dessen, der ihm einen Auftrag ertheilt, mit Redlichkeit, Ausmerksamkeit und Fleiß besorgen. Auch darf er über einen und denselben speciell bestimmten Gegenstand, keinen Auftrag eines zweiten Kaufmanns zum Nachtheil dessen, der ihm den ersten Auftrag gegeben hat, in Ausführung bringen, ohne doch die andere Parthen

Parthen burch unmahre Berichte ju hinter: Dec. 13. geben; ben 10 Thaler Strafe auf jeden Con: traventions : Rall, und bem hintergangenen Theile fein Recht an ihm vorbehaltlich.

#### 6. 10.

5) Wegen ben, mit bem er ein Beschaft Schließt.

Demjenigen, mit bem ein Mafler ein ihm aufgetragenes Geschaft Schließt, muß er alle Bedingungen des Contracts treulich ans zeigen. Er barf feine Waaren faufen ober verfaufen, feine Affecurang oder Befrachtung fchließen, feinen Schiffer bedienen, ohne dazu ben Auftrag eines Raufmanns ju haben, ben 10 Thaler Strafe und Berluft ber Courtage auf jeden Contraventions: Rall: jedoch fo, daß baß Berbot gegen Die Matter, in Unfehung ber Befrachtung und Bedienung ber Schiffe, nur auf Schiffe gehe, die über See tommen. und 25 Baft, ober barüber, groß find.

Wer für einen Auswartigen, es fen in Auction oder unter der Sand, Waaren tauft ober verfauft, (hier in Derfon gegenwartige fremde Raufleute, und Getreibe, bas von bem Bertaufer hieher gebracht wird, allein ausgenommen,) soll für ben ersten Contraventions:Fall 20 Thaler, für ben zwenten 50 Thaler Strafe geben, und ben bem brit: ten Contraventions : Fall foll er caffirt und fein Rame an bas ichwarze Brett geschries ben merben.

Mer

Wer für irgend einen Comtoir: Bedienten für dessen eigene Rechnung, ohne Confens bes Principalen, Waaren kauft ober an felbigen verkauft, der ist feines Stockes sofort verlustig.

Der Makler ist schuldig, nach geschlosse: nem Handel, selbiger sen unter der Hand oder in Auction getrossen, auf Verlangen des Verkäusers, den oder die Käuser sogleich zu nennen. Würde er diesem Verlangen kein Gemüge leisten; so soll der Handel als uns gültig angesehen senn, und ist der Verkäuser berechtigt, ohne alles gerichtliche Verfahren, die Waaren, für Rechnung des Mäklers, öffents lich zu verkausen, und den Schaden Ersah von ihm, als eine tiquide Forderung benzus reeben.

Wenn aber ber Verkäufer den Makler auf eine gewisse, unter benden verabzuredende Zeit, von der Aufgabe des Käufers oder der Käufer dispensiren will; so bleibt der geschlossene Handel allerdings in voller Kraft.

#### 6. 11.

Wer für Jemand etwas kauft, von dem er weiß, daß er in einer bedenklichen Lage ist, oder gar, daß er seine Gläubiger heimlich hat zusammen rufen lassen, um ihnen einen Accord anzubieten, der soll seines Stocks verlus stig senn, und sein Name soll an das schwarze Brett geschrieben werden; es ware denn, daß er diese Umstände, so viel ihm davon bekannt gewors geworben, ben Mennung des Raufers, dem Dec. 13. Berkaufer fogleich angezeigt hatte.

Dem Verkaufer bleibt übrigens die Forsberung feines Schaden: Erfages gegen den Matler im Wege Rechtens vorbehalten.

#### §. 12.

#### 6) Wegen Affecuradeurs.

Ben Affecuranz-Auftragen ift der Makler verbunden, dem Affecuradeur, vor Schließung des Contracts, alle, die Affecuranz betreffende, von dem Affecuranten ihm bekannt geniachten Nachrichten aufrichtig anzuzeigen, und ihn mit keinem falschen Berichte zu hintergehen.

Die Anzeige von Savarien und Schaden foll er dem Affecuradeur schriftlich mit seiner eigenhandigen Unterschrift machen.

Dem Versicherten soll er eine genaue Absschrift dieser Anzeige und der Antwort des Affecuradeurs geben, und bendes wortlich in seinem Mäkler: Buch notiren; ben 20 Thaler Strafe, und mit Vorbehalt des dem beschättigten Theil von dem Mäkler zu leistenden Schaden: Ersaßes, wenn durch seine Schuld oder Versahmniß ein Schade oder Verlust verursacht ist.

#### §. 13.

7) Gegen bende contrabirende Parthenen.

Die Matter follen fogleich ben Schließung eines Geschäfts, in Gegenwart des Bertaufers,

fers, alles Wesentliche des Handels in einem besondern Handbuche schriftlich bemerken.

Außerdem follen fie ein eigenes, vollstan: Diges und genaues Buch ober Register über ihre Matelen: Beschafte halten, und barin jeden von ihnen geschloffenen Sandel oder Geschäft. Daben die Mamen, Bor: und Zunamen, oder Die Sandels: Firma ber Parthenen, Der Rau: fer und Berkaufer, Der Saurer und Ber: haurer, der Berficherer und Berficherten: Die Preise, Die Qualitat und Quantitat der ge: und verfauften Waaren; ob die Baare fur baar Geld oder auf Zeit gekauft ift, ob der Rauf bedingt, j. B. auf Beficht oder Rachstechen, oder unbedingt, j. B. nach Probe, geschlof: fen, und was fonft noch unter ben Darthenen verabredet und bedungen worden ; insbefondere auch die Zeit der Lieferung und des Empfangs der Baaren treu, aufrichtig und vollständig, ber Wahrheit gemaß, unter bem Datum jedes geschlossenen Geschäfts ober Sandels verzeich: nen: ben Berluft bes Stocks.

Demnächst sollen sie noch an demselben Tage, spätestens am folgenden Tage, nach; dem das Geschäft geschlossen worden, ben 1 Athlr. Strafe für jeden Fall der Unterlassung, jeder Parthen, und zwar ungefordert, eine schriftliche, von dem Mäkler selbst unterschries bene Schlußnote geben, die alles Wesentliche des Geschäfts und der daben geschlossenen Bedingungen enthalten muß. Jede Schluß: Note muß mit dem vorschriftsmäßigen Stems pel versehen senn, in Ermangelung dessen ift

der Makler jedesmal in die Strafe verfallen, Dec. 13. wie sie in der Stempel: Ordnung bestimmt ist.

Werden Atteste von ihm verlangt, so muß er sie specifice über alle Umstände deutlich und aussührlich geben.

#### 6. 14.

8) Ben Tarirung beschädigter Waaren.

Wenn einem Matter die Besichtigung oder Taxirung beschädigter Waaren aufgetra; gen wird, so soll er genau untersuchen und in seinem Attest anzeigen, ob die Beschädi; gung vom Seewasser entstanden sen oder nicht, oder ob dies zweifelhaft sen und warum?

Dann foll er den Preis der Waaren schäken, zu dem sie unbeschädigt für contante Zahlung hatten verkauft werden konnen, ohne Rucksicht auf den Ginkauf: Preis.

Wenn die Waare kein gewohnlicher Bors sens Artikel ist, und daher der Preis sich nicht genau bestimmen läßt; so soll er taxiren, um wie viel Procent der Werth durch die Besschädigung verringert worden ist.

Wenn zwen zu solcher Taration aufger forderte Makler sich über etwas nicht einig werden konnen, so sollen sie es dem altesten deputirten Bürger der Commerze Deputation gleich anzeigen, da dann die Commerze Deputation einen Makler als Obmann ernennen wird, der zwischen ihnen entscheide.

Ueber alle ihnen aufgetragene Tarirun: gen muffen die Makler ein genaues Buch halten. halten, und jeder Beit auf Berlangen bar: über einen Atteft mit Willfahrigfeit abgeben.

### 6. 15.

9) Wegen Entrichtung ber Abgaben von dem Berfaufpreife der in Auction verfauften Magren und von ber Daffer: Courtage.

In Unsehung ber von bem Berkaufpreise ber in Auction verfauften Waaren, und von der Mafler: Courtage baben, verordneten Ab: gaben, follen die Mafler verpflichtet fenn, an Dem Orte, der ihnen dazu von der Rammes ren oder bem baju von der Rammeren Bes auftragten aufgegeben werden wird, eine Uns zeige ber bon ihnen gehaltenen Auctionen, mit Dem Ramen bes oder ber Berfaufer, und mit Ungabe ber verkauften Waaren, monatlich ju übergeben.

hat ein Kaufmann einem Makler aufgestragen, die Auction in feinem Namen zu ber forgen, die gelofeten Kaufgelder einzucaffiren und die Roften bavon abzutragen; fo ift ber Mafler weiter verpflichtet, nach der Auction, innerhalb eines Monats, in Unsehung ber Abgaben von tem Berkaufpreife und von bet Mafler: Courtage, jedesmal an dem von ber Rammeren ihm dazu anzuweisenden Orte, die jum Behuf ber Gincaffirung ber erwähnten Abgaben erforderliche Unzeige zu übergeben, welches alles enthalten muß, was nicht in der Auction fur unverfauft erklart worden. Diese

Diese Anzeige muß von ihm und von allen Dec. 13. etwa fonft ben ber Auction angesetten Date lern eigenhandig unterschrieben und von bem Berkaufer mit atteftirt werden.

Die Strafe eines Matlers ift auf jeden Contraventions Rall, der brenfache Erfaß ber verhehlten Abgaben und Gebuhren von den unrichtig angegebenen, aus ber Anction ges lbfeten Gummen, wovon ein Drittheil Der ArmensOrdnung, ein Drittheif dem Denuns cianten, und ein Drittheil ber Datlere Depuitation zufließt. Außerdem foll ein folder cons travenirender Daffer zum erftenmal fusvendi ret, falls er aber jum zwentenmale fich bestreten laffen follte, ohnfehlbar caffirt und fein Name an bas ichwarze Brett geschlagen wer: den. Falls aber ein hiefiger Kaufmann, als Bertaufer, mit teinem Matter uber Die Gin: caffirung ber Gelber und Bezahlung ber Ge: buhren und ber ermahnten Abgabe u. f. w. contrahirt; fo bleibt es ben ber allgemeinen Ordnung, und ben Pflichten, welche ohnehin iedem Berfaufer obliegen.

# **5. 16.**

### 10) Gegen andere Mafler.

Die Mafler follen fich unter einander fittfam betragen. Reiner foll ben anbern von einem ihm aufgetragenen Gefchaft verbrangen. So wie die Mafler überhaupt feine Bereinisgung jum Machtheil ber handlung ober ein: zelner Raufleute eingehen durfen; fo follen fie auch

III. Band.

auch insonberheit keine Vereinbarung machen, wodurch andern Maklern die Gelegenheit zur Bedienung der Kausteute benommen oder einzgeschränkt wird, ben 10 Thaler Strafe. Wenn ein Mäkler sich weigert, mit andern, sie senen christlicher oder jüdischer Nation, Auction zu halten, und wenn die Commerz: Deputation ihm die Haltung der Auction nach vorkommenden Umständen aufträgt, dennoch ben der Weigerung beharret, so soll er zum erstenmal mit einer Geldstrafe von 15 Thalern, und zum zwentenmale mit der Strafe der Sus: pension belegt werden.

Sie durfen, ohne ausdruckliches Berlan: gen eines Kaufmanns, mit keinem Makler etwas in Compagnie kaufen oder verkaufen, ben 10 Thaler Strafe.

In Auctionen foll immer ber alteste Maffer in ber Ordnung ben Ausruf thun.

Wenn Chriften und Juden zusammen eine Auetion halten, ber altefte Chriften Matter.

#### 6. 17.

# 11) Des Schiffs:Matters besondere Pflichten.

Die Schiffs: Mäkler sollen innerhalb 24 Stunden nach Ankunft eines Schiffs vor den Pfählen der Stadt den Protest oder die Har varen ben dem Dispacheur andienen, und gleichfalls innerhalb 24 Stunden, spätestens aber, und zwar unter speciell anzugebenden Ursachen der Verspätung, innerhalb dren Taxachen

gen das Journal des Steuermanns einem Dec. 13. der Registratoren, die für jest dem Handels: Gericht zugewiesen sind, zum Behuf der aufzunehmenden Verklarung einliesern; oder anzzeigen, in wie sern dessen Auslieserung von dem Schiffer oder Steuermann verweigert oder verschoben worden, ben 20 Thaler Strase. Sie sollen weder Havarie: Grossa noch ordinaire Ungelder reguliren; sondern dem Disparcheur baldmöglichst nach der Ankunft eines Schiffers, der Havarie: Grossa oder ordinaire Ungelder fordert, das Manistest, die Connosisemente, und, sobald als möglich, die Recht nung über seine Forderung, nehst den Beleigen und der Verklarung, einliesern.

Das Manifest muß von dem Makler uns terschrieben senn, und, wenn der Schiffer außers ordentliches Lootsgeld bezahlt hat, muß die Urfache davon in der Verklarung stehen.

Die Schiffsmakler follen dafür forgen, bag in allen Manifesten, vorzüglich aber in ben ber von hier durch ben Sund gehenden Schiffe, alle barin geladene Waaren gehorig angegeben werden; ben Verluft ihres Stocks.

Sie sollen barauf sehen, daß die Schif; fer, die für mehr als einen hafen Waaren laden, von den für jeden hafen bestimmten Waaren ein besonderes Manifest mitnehmen. In diesen Manifesten mussen die Quantität, und die Marten der Waaren, die hafen, wohin das Schiff geht, und wenn die Conput D2 nossemente

nossemente die Qualität der Waaren, die Ubstader und Empfänger nennen, auch diese entshalten, und mussen sie zugleich, wenn ein Schiffer bereits Waaren auf einen Platz gestaden, und sodann noch nach einem andern Platze Waaren einnimmt, solches den ersten Einladern anzeigen.

Darunter muß der Makler folgende Unszeige in einer Sprache, die der Schiffer verssteht, segen: "der Schiffer muß dies Manis, sest überall, wo seine Documente vorgezeigt "werden muffen, vorzeigen, und an den Ort "abgeben, wo die darin bemerkten Waaren "entladen werden, widrigenfalls haftet er für "allen der Ladung deswegen entstehenden "Nachtheil."

In Kriegszeiten muß der Makler darauf sehen, daß kein Schiff absegle, ohne die ers forderlichen Documente mitzunehmen; weswes gen er sich auf der Kanzelen nach den ges machten Verfügungen erkundigen muß. Auch werden die Makler, welche diesen Vorschrift ten nicht folgen, den Kausleuten für allen ihnen daraus entstehenden Schaden verants wortlich.

Die Schiffs:Mäkler sollen, ben Befrachstung von Schiffen nach Größbrittannien und Irland, die Befrachter, Schiffer und hiestigen Rheder auf die bestehenden Gesetz zur Verhütung des Schleichhandels ausmerksam machen; ben 10 Thaler Strafe. Sie sollen über:

überhaupt wiffentlich , bie: Berlabung feiner Dec. 13. verhotenen Baaren verstatten, ben Berluft ihres Mafler: Stocks. Ni L.o

§. 18.

# Rechte des Matters

1) Ausschließendes Privilegium, grad

Bet jum Matter erwählt wird, erhalt, jum Zeichen bes ihm ausschließlich ertheilten Rechts zur Makelen, einen fleinen Stock, mit feinem Damen und bem Samburgifchen Wappen bezeichnet. 

Wer fich, ohne von der Mafler Depus tation als Makler gewählt und verpflichtet ju fenn, jur Dafelen gebrauchen lagt, foll zu feinen Unspruchen auf Courtage ober Ber: gutung für feine Arbeit und Bemuhung be: rechtigt, und überdies in jedem Fall der unben fugten Mafelen, in die Strafe von 10 Thas lern verfallen fennen rate tale

Bas aber bende Parthenen, ohne Zuzie: hung eines Maflers, unter fich schließen, foliches verbleibet, dem Herkommen nach, nicht weniger fraftig und bunbig, als wenn es burch eines beeidigten Maflers Unterhandlung tractirt und geschloffen ware. 5. 19.

Die Courtage, welche ben Maflern in der angehefteten Courtage: Tare jugeftanden ift,

ist, haben stellverdient, sobald das Geschäft geschlossen worden, und die Waare empfangen ist.

Wer mehr als die vorgeschriebene Courtage fordert oder annimmt, ift seiner ganzen Forderung verlustig, und foll überdies auf dren Monate suspendirt und ben wiederholter Uebertretung mit Cassation bestraft werden.

Es fieht dem Raufmann fren, einen Aufstrag oder eine Courtage unter verschiedene Matster zu vertheilen. Ben Auctionen gebühret Die Verfaufs : Courtage den zu der Auction angestellten Matlern gemeinschaftlich.

Courtage darf auch in Auctionen nur für wurklich verfaufte Baaren gerechnet werden.

Für Taxirung beschädigter Waaren erhalten sie die Salfte der Courtage von den bezischädigt befundenen und als solchen taxirten Waaren. Wenn aber nachher diese Makler entweder allein die Auction von den taxirten Waaren halten, oder Antheil an der Auction erhalten, und dafür die Verkaufs Courtage empfangen, so empfangen sie nichts für die Taxirung.

Ueber die Bezahlung für bloße Untersuschung des Gewichts und anderer hier nicht erwähnten Geschäfte, die ihnen aufgetragen werden mögten, muffen sie sich mit dem, der ihnen den Auftrag macht, vergleichen. Für Atteste durfen sie nie etwas fordern.

In

In Unsehung der verpfandeten Baaren Dec. 13. bleibt es ben ber Lare.

#### §. 20.

### 3) Affecurangi Pramien.

Bur Uffecurange Pramien find die Matter nicht ale Schuldner anzusehen, wenn nicht: zwischen den Parthepen und den Mattern eines andere Berabredung gewoffen worden.

Auf den Fall nun, daß ein Makler sich ausdrücklich zur Bezahlung der Affecuranzs Prämie verbindlich gemacht hat, bleibt es ben dem Raths und Bürger Schlusse vom 3ten September 1761, daß diejenigen Affecuranzs Mäkler, welche ihre solchermaßen inners halb 3 Monaten schuldig gewordene Prämie nicht vor Ablauf des 4ten Monats entrichten, ihres Mäkler Stocks unfehlbar verlustig senn; diejenigen aber, welche solche sogar, nachdem sie sie von den Versicherten empfangen haben, verzehren, hiernächst insolvent werden, und einen unvermeidlich erlittenen Verlust nicht klar darthun können, völlig aus der Ordnung gestoßen und an das schwarze Verett geschlasgen werden sollen.

#### 6. 21.

# 4) Berfauf beweglicher Guter.

Die Mafler muffen fich benm Bertaufe beweglicher Guter genau nach ber Ausunfer Ordnung de Anno 1766 richten; ben Strafe

von

gerer Strafe. auch Befinden gro:

#### §. 22.

# 5) Wehulfen.

Ein Gehülse an der Börse ist einem Makler mur mit Genehmigung der Makler Depustation zu verstatten. Nur den Schiffs-Makslern darf sie nicht mehr als einen Gehülsen an der Borse perstatten. Gin von einem solchergestalt autoristrten Gehülsen geschlossenes Geschäft ist anzusehen, als wenn der Makler es selbst geschlossen hätte, und steht alles, was ein solcher Gehülse vorninmt, zur Verantmortung des besidigten Maklers, der selbigen als Gehülsen angenommen hat. Die Strafe für jeden Contraventious Fall ist 5 Khaler.

# **∮.** 23.,

# Rechte, Die bem Mafler verfagt find.

Es ift ben Maklern nicht verstattet, über Sandlungs : Geschäfte, Wechsel : Geschäfte, Waaren Preise, Course, Uffecurang Pramien, Frachten oder Befrachtungen mit Auswartigen, zum Nachtheil bes hiesigen Kausmanns, zu correspondiren oder correspondiren zu lassen.

Den Maklern ist durchaus verboten, Handel und Schiffs: Rhederen zu treiben, oder für ihre Rechnung Diese Geschäfte betreiben zu lassen, oder Juteresse darin zu haben, ben Berluft des Makler-Stocks; jedoch steht es ihnen

ihnen nach wie vor fren, Actienain Affecus Dec. 13.

5. 24.

Strafgelber und Denuncianten.

Alle Geld' Strafen fallen an Die Caffe Der Makler : Deputation.

Wer dem altesten deputirten Burger der Commerz Deputation eine Uebertretung dieser Makler: Ordnung denunciirt und erweiset, der erhalt ein Drittheil der Strafe, sobald sie bezahlt ift

# Eid des Matlers.

Ich tobe und schwdre zu Gott bem Allmäch; tigen, daß ich in meinem mir anbesohlenen Mäller: Dienst mich getreu und redlich will verhalten, insbesondere verpflichte ich mich, in Allem mich den von E. Hochedlen Rath verfassungsmäßig publicirten, oder kunstig zu publicirenden Verordnungen, Namentlich auch der neuesten den 18ten Decem; ber 1816 publicirten Mässer: Ordnung aller; dings gemäß zu bezeigen.

So wahr mit Gott helfe und - fein heiliges Worthund

Courtage:

#### Courtage: Lape.

Alle Procentweise stipulirte Courtage von Waaren wird von dem reinen Werth der Waare, nach Abzug des Nabatts und des Agio, Banco von Banco und Courant von Courant, bezahlt; ausgenommen von raffinirten hieselbst fabricirten Zuckern und Candis, für welche die Courtage Courant von Banco, eben; falls nach Abzug des Nabatts, bezahlt wird.

Für alle Waaren und Sorten von Waar ren, die in der folgenden Tare nicht benannt sind, und für alle angebrochene Waaren bezahlt der Käufer ? Procent.

Ben kleineren Parthenen bis zu bem Bes lauf von Bco.mk 100, ift die Courtage 12 Procent, jedoch ist diese erhöhte Courtage nur ben Berkaufen aus ber Hand zu verstehen; nicht aber von Auctions: Verkaufen.

| 5/20 3                                                   | Bertauf. Raufer. Dec. 13.             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | my B my B                             |
| Agaricum, der Sact von 100 Pfund                         | 113 27 4                              |
| Italian. Anschovis, ein groß Faß ein fleines             | 1-                                    |
| Spanische ober Marsilianische Unschovis, ein groß Faffel |                                       |
| ein flein Safigen                                        | 2                                     |
| ein Glas Uffecurangen, ber Berficherte, zahlt            | to any officer                        |
| von 100 mk Bco.<br>der Affecuradeur,                     | :4:                                   |
| wenn die Pramie                                          | Direct State                          |
| 2 pCt. und dar:                                          |                                       |
| über ist                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| wenn sie unter 2<br>pCt. ist                             | <b>— 1</b>                            |
| ಚ.                                                       |                                       |
| Banilles, das Bund Bier, die Tonne                       | <del>-</del> 4                        |
| Birnen, Bon Chretien,                                    | the way                               |
| wenn das Stuck 6 /3 fostet, das Stuck .                  | ,                                     |
| wenn es 8 /3 und darüber                                 |                                       |
| fostet                                                   |                                       |
| wenn der Preis niedrig ift, das Hundert .                |                                       |
| ist, das Hundert.                                        | - 4                                   |
| getrocknete, Die Troms                                   | 20 - 10 20 20 4                       |
| mel, das Ristel oder                                     |                                       |
| der Korb                                                 | <b>-</b> 4                            |
| 15. 18.6                                                 | Blen,                                 |

| in the second se | Vertä<br>mfL |               | Kauf<br>m <b>k</b> |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----|
| Blen, das Schiffpfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            | 3             |                    |     |
| Hollandisch Rollblen, von 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |                    |     |
| Pfund to south 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·            | 2:            | 1                  |     |
| Blen: Erz, das Faffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _            | 4             |                    | 64. |
| Blenweis, das Faguber 800 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 2             |                    |     |
| s i s it unter ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                    |     |
| Hollandisch Blau: oder Campek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                    |     |
| Holz, vom Evl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 1             |                    |     |
| Bohnen, Sollandische, Turfische,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1          | . 1.11        | 1                  |     |
| von 100 Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - :          | 2             |                    |     |
| Bork, für die Tonnevon 110 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 1             |                    | 1   |
| Gemahlen Braunroth, die Tonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | 4             |                    |     |
| Brunellen, die Kifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -            | 2             |                    |     |
| Brunellen, die Rifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -            | $\frac{1}{2}$ |                    |     |
| Butter, für 224 Pfund netto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1           | 2             |                    |     |
| : 1 20nne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 2             |                    |     |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |                    |     |
| Chamber Children St. 61.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 1             | ji n               |     |
| Cammeren: Briefe und alle hiefige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = 9i         | Í.            | 11.15              | 1   |
| Staats Papiere; bende Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | p = T =       | •                  |     |
| thenen von 100 mk Bco. jedoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,            | . 5           | 7 77               | 1   |
| so, daß die Tare von 1 per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                    |     |
| mille nicht von dem Romis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1          |               |                    |     |
| nal: Werth, sondern nur von<br>dem wirklichen Kaufpreise ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er HI        |               |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | _             | 1                  |     |
| verstehen ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000         | •             | 1                  |     |
| Carmin, die Unge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | L             |                    |     |
| Cichorien: Kaffee in Pacfeten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | -             |                    |     |
| 100 Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·:           | 2             |                    |     |
| 100 plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               | SO                 |     |

|                                                                                                                                            | Bertauf. Raufer. Dec. 13.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cocosnuffe, für 1000 Stude                                                                                                                 | - 4                                  |
| Corinthen, Liparsche, das Faß                                                                                                              | - <b>4</b>                           |
| ( - ) <b>D</b> :                                                                                                                           |                                      |
| Deposito: Gelber zu schließen, zahlen bende Parthenen von 1000 m/ Banco                                                                    | 1-1-                                 |
| Auf hypothecarische Sicherheit<br>liegender Grunde von 100<br>mg, bende Parthenen.                                                         | -4-4                                 |
| Disconto von Wechseln, von 100 mg Banco                                                                                                    | -8-8                                 |
| E.                                                                                                                                         |                                      |
| Eckerdoppen, für 100 Pfund Edelsteine von 100 mg Eisen, das Schiffpfund Erde, Englische rothe, die Tonne Edlinische und Königsroth das Faß | $\frac{-2}{2}$ $\frac{-3}{-8}$ $-12$ |
| <b>F.</b>                                                                                                                                  |                                      |
| Federn, Bett:, Pommersche und<br>Mecklenburgif.,<br>bas Pfund                                                                              | _ 1                                  |
| Holsteinische, das Pfund                                                                                                                   | - 1                                  |
| Ganse: Dunen, Pommeriche                                                                                                                   |                                      |
| und Mecklen:<br>burgische, das                                                                                                             | 49 7-31                              |
| Pfund                                                                                                                                      | Ganfe:                               |

```
Berfauf. Raufer.
                                m/ /3 m/ /3
    Ganfer Duhnen, Solfteinische
                   und andere,
                   das Pfund
    Giber, Duhnen, bas Pfund
 Reder: Dofen, unfortirte Commer:
                    Ganfes, für
                    1000 St.
                : Winter: Gan:
                   fe, für 1000
                   Stuck .
           fortirte fleine
                   Ohrt
               ;
                   11lothige
                   12lothige
                   14lothiae
Felle, getrocfuete Robben:von3mk
                   und barüber
                   bas Stick
                 : von 2m% : : .
                : : 1 für 10
                        Stick -
      gefalzene :
                    : 1 : für 10
                        Stud -
                   : 3/ für 10
                        Stud
Fleisch, gefalzenes, die Tonne
Flintensteine, für 1000 Stuck
Frachten, Schiffsfrachten, bafür
  bezahlt nur der Befrachter
  Courtage, und zwar von jedem
  Thaler Banco ber Fracht:
                                  Frachten.
```

|      | 8' "  |     |                    | Bertauf. Raufer. | Dec. 13. |
|------|-------|-----|--------------------|------------------|----------|
| Frac | hten, | 2   |                    | my B my B        |          |
|      |       | nad | hFrankreich, Eng   | :                |          |
|      | ,     |     | land, Italien      |                  |          |
|      |       |     | Spanien und        |                  |          |
|      |       |     | Portugall .        |                  |          |
| ,    | : :   | :   | der Oftfee unt     |                  |          |
|      |       |     | dem nordlicher     |                  |          |
|      |       |     | Rußland .          |                  |          |
| :    | : :   | ,   | Bremen, Em         |                  |          |
|      |       |     | den und Sol        |                  |          |
|      |       |     | land               | . — 3            |          |
| ,    | : :   | :   | Umerifa uni        | _                |          |
|      |       |     | Westindien         |                  |          |
|      | : 1   | ;   | Oftindien .        | . — 2            | ,        |
|      |       |     | uslandischen, nad  |                  |          |
| •    |       |     | oder auf hier      |                  |          |
| 9    |       |     | Befrachtungen vo   |                  |          |
| •    |       |     | Schiffen wird nu   |                  |          |
|      |       |     | te bezahlt.        | •                |          |
| Kúr  |       |     | usclariren eine    | t *              |          |
| 0    |       |     | fs mit Ballast     |                  |          |
|      |       |     | Last               | 15 —             |          |
| . '  | non   | 51  | bis 100 Last       | 30 —             |          |
|      | arke  | or  | • • • • •          | . 36 —           |          |
| Pie  |       |     | ung der Frachten   |                  |          |
|      |       |     | an den Schiffe     |                  | -        |
| -    |       |     | my Courant         | •                |          |
|      |       |     | 3Empfanger ode     | r                |          |
|      |       |     | er sind            | . 1 -            |          |
|      |       |     | ifchen 3 bis 15 Em |                  |          |
|      |       |     | an Gus             | . 1 8            |          |
|      |       |     | ehrere sind .      | . 2 —            |          |
| 23 1 | 10011 |     | entere pino .      | Fruchte,         |          |
|      |       |     |                    | graunt,          |          |

| 1 - 1                            | Bert  | _   | Kāu <br>mK | 1.75 |
|----------------------------------|-------|-----|------------|------|
| Früchte, Weintrauben, gange und  |       | 10. |            | 10   |
| halbe Topfe                      | #1    | 2   |            |      |
| Citronen, Orange: und            |       | ~   |            |      |
| China: Aepfel oder               |       |     |            |      |
| Aepfelsinen, Die Dop:            |       |     |            |      |
| pelte Rifte                      | -     | 8   |            |      |
| die halbe und einfache           | -     | 4   |            |      |
| Führen:Baume, f. Solz.           |       |     |            |      |
| Fundos, f. Kupfer.               |       |     |            |      |
| <b>.</b>                         |       |     |            |      |
| Allerhand Gelder ju verwechfeln; |       |     |            |      |
| zahlen bende Parthenen von       |       |     |            |      |
| 1000 m/ Bco                      | 1 -   | -   | 1 -        | _    |
| Bon Gelbern, fo auf liegende     |       |     |            |      |
| Grunde, in der Stadt und         |       |     |            |      |
| dem Lande, gegen offentliche     |       |     |            |      |
| Bersicherung, verhandelt         |       |     |            |      |
| werden, zahlen bende Par:        |       |     |            |      |
| thenen von 100 mf Bco.           |       | 4   | -          | 4    |
| Bon Cammeren : Briefen, zahlen   | -     | 20  |            |      |
| beidePartheien von 1000mk        | 1 -   | -   | 1-         | -    |
| Barten, f. Saufer.               | . C   |     |            |      |
| Getraide, alle Gorten, die Last  | 1     | 2   | -1         | 2    |
| Allerhand Glaswerk, als:         |       |     |            |      |
| Englisch und Französisch Glas,   | *: ** |     |            |      |
| der Korb                         |       | 8   |            |      |
| Mecklenburgisch dito, die Kiste  |       | 4   |            |      |
| Flaschen, die 100 Stuck          |       | 4   |            |      |
| Bouteillen, das 100              | · /-  | 2   |            |      |
| a basi                           | rj 7. |     | Hoh        | [:   |

| 20                                                                                                                  | Berkäuf. Käufer. Dec. 13. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hohl: Glas, eine große Kiste . eine mittlere . eine kleine . Bohmisch Glas, die Kiste . Gold von 1000 mg Bco. werth | 3 —<br>1 —                |
| <i>\$</i> <sub>2</sub> .                                                                                            |                           |
| Handschuhe, Islandische und Hitte landische, die 100 Paar                                                           | - 2<br>- 10               |
| Harz, brauner und gelber das                                                                                        | <b>4</b>                  |
| in Faffern von 4 bis 800                                                                                            | 7                         |
| Pfund                                                                                                               | - 8                       |
| Saufer, wie auch Garten und                                                                                         |                           |
| Landerenen zu verhäuren, auf ein Jahr verhäuert, zahlen bende Parthenen von 100 mk                                  |                           |
| Häuser, auf mehrere Jahre vers<br>häuret, wird nur, so viel                                                         |                           |
| des ersten Jahrs Miethe besträgt, von benden Parthenen bezahlt à 100 mg                                             | 2 - 2 -                   |
| Saufer, Garten und Landerenen<br>zu verkaufen, wenn sie unter<br>der Sand verkauft werden,                          | . 4. 40                   |
| zahlen bende Parthenen von                                                                                          | _ 4 _ 4                   |
| Wenn fie aber im offentlichen                                                                                       | 1.                        |
| Ausruf verkauftwerden, zahlt                                                                                        | -                         |
| der Kaufer allein von 100 mg                                                                                        | 8                         |
| III. Band.                                                                                                          | Trockene                  |

|                                          | vertauf. Kaufer |
|------------------------------------------|-----------------|
| Erockene und gefaljene Ruf               |                 |
| Ochfens und Pferder Schitt               |                 |
|                                          | •               |
|                                          | - 1             |
| Herba capillaris, det Ballen             | <b>— 12</b>     |
| Sorner, Dch fen: von 15 bis 25m          | ¥               |
| die 100 Sti                              | cf 4            |
| über 25 mk                               | . — 8           |
| Holz und Holz: Waaren, von               |                 |
| 100 mg                                   | 1               |
| : Stab:, bas große Laufeni               | Sir yellinen .  |
| nach Piepen                              | 2               |
| : Sugholz, der Ballen .                  | - 8             |
| Honig und Meth, die Tonne                | 8               |
| Sopfen, von 100 Pfund .                  | 12              |
| Hornfpigen, das große Laufent            | 3               |
| 3.                                       |                 |
|                                          |                 |
| Johannis: Brod, der Korb .               | - 6             |
| in Faffern, für                          | •               |
| 100 Pfun                                 | b - 2           |
| R.                                       | 4               |
| Rafe, Parmefan, das Stud                 | •               |
| Rouensche, Herze, das Stut               | _ 8             |
|                                          |                 |
| große vo                                 |                 |
| 20 Pful                                  |                 |
| u.darübe Reigen: das Stück :             |                 |
|                                          | - 1             |
| Solfteinische, das Schpf                 | 6               |
| Eidammer, gruner, oder a                 | 111             |
| dere Sorten, das Schpf                   |                 |
| * T. | Castanion       |

| - Ani                              | Mer | Anf | Räufer. | 200  | 49  |
|------------------------------------|-----|-----|---------|------|-----|
|                                    | mX  | 15  | m# B    | Dec. | 13. |
| Raftanien, für den Boisseau von    |     | 10  |         |      |     |
|                                    | 1   | i A |         |      |     |
| franzbsische ber Sack              |     | *   | 1       |      |     |
| oder Buschel                       |     | A   |         |      |     |
| Rienruß, platte Butten, für 100    | -   | *   |         |      |     |
| Stick                              |     | 1   |         |      |     |
| : fleine runde Butten :            |     | 1   |         |      | ,   |
| CC                                 |     | 2   | 4,.     |      |     |
| Gallinaics                         |     |     | 7 -     |      |     |
| Doppelte :                         |     |     |         |      |     |
| Bremer oder Englische,             |     | -   | 11.     |      | •   |
| das Faß                            |     | 1   |         |      |     |
| Spielkarten, das Groß.             |     | 4   |         |      |     |
| Rreide, aus dem Schiff geliefert,  |     | _   |         |      |     |
| die Tonne                          |     | 1   |         |      |     |
| aus dem Lager geliefert            | _   | 2   |         |      | ,   |
| gemahlene                          | _   | 4   |         |      | ٠   |
| Allerhand gar Rupfer, als Deutsch, |     |     |         |      |     |
| Schwedisch, Nordisch, Enge         |     | * 4 |         |      |     |
| lisch, Ungarische Platen,          |     |     |         |      |     |
| Schwedische Mung: Platen           |     |     |         |      |     |
| und altes Rupfer, das Schiff:      | ·   |     |         |      |     |
| pfund                              | -1  | 2   |         |      | ,   |
| Blatt, Boden, Platen und Reffel,   |     |     |         |      |     |
| das Schiffpfund                    | 1   | · ' |         |      |     |
| Blind: Münze, das Schiffpfund      | 1-  | -   |         |      |     |
| 4 9 6 d                            |     | 4.0 |         |      |     |
| <b>2.</b>                          | ,   |     |         |      |     |
| Beim, Leders, fur 100 Pfund        |     | 8   |         |      |     |
| · Fischer, · · · · · ·             | _   | 4   |         |      |     |
| <b>D</b> 2                         |     | Lia | ueur.   |      |     |

| 50°30°  | · 1 - 4          |             |              | .Raufer |
|---------|------------------|-------------|--------------|---------|
| ે. ેળ   |                  |             | my /         | my B    |
| Liquer  | ur, die Boutei   |             | - 1          |         |
| :       | das Glas         |             | - ½          |         |
| Lorbe   | eren, ber Gack   |             | 3            |         |
|         | 200 P            |             | - 4          |         |
| *       | Blåtter, d       | er Sack .   | - 6          |         |
|         |                  | M.          | \$ = 0 · · · | o       |
| Mate    | rial: und Medi   | cinal Baar  | ren ·        |         |
|         | angebrochen      | . 1 pro Ce  | ent          |         |
| Messi   | ingdrath, für    | 100 Wfund   | _ 4          |         |
|         | hus Cabard,      |             |              |         |
|         |                  |             |              |         |
|         |                  | n           |              |         |
| Nude    | In, die Rifte vo | n 25 Pfund  | _ 4          |         |
| Ruffe   | Stalienische,    | ie100 Pfur  | 10-4         |         |
| 5       | ordinaireod      |             |              |         |
|         | 100 Pfui         |             | _ 2          |         |
| ;       | welsche od       |             |              |         |
| •       |                  | 1000 Stu    |              |         |
| :       | : :              | derSa       |              | V1.     |
|         |                  |             |              |         |
|         |                  | D.          |              |         |
| Oblig   | gationes, oder   | Sandschrif  | <b>8</b>     |         |
| ten     | zu verkaufen,    | zahlen bend | e = 0. 9     |         |
| Da      | rthenen von      | 1000 mX     | . 1:44       | 1       |
|         | Die Tonne        |             | 8            |         |
|         | feiner Lucca,    | in Rrufer   | _            |         |
| ~ **,** | 1                | die Kruf    |              |         |
| 3       | 23 3             | in Glaferr  |              | , .     |
| •       |                  | das Gla     |              |         |
| or di   | 1. 1.7           | 7,1         | ), (: 2      | Dehl,   |
| 7.5     | Cr. e. ft.       | 4           |              |         |

Bertauf. Raufer. Dec. 13. 751 874. 3 757 my B my B Dehl, Bergamot, Ceder, u. Laven: del, bas Pfund bas Riftel von 12 Glafern --: Jasmin: in Riften, bas Glas - 1 Juniperi, Petrae und Spicae, die Klasche von 25 Dliven, Spanische, bas Orhoft: 1 -: bas Kaffel -Marsilianische, das Rag - 8 bas Glas : de Blas : 1 Packelelimonen, bas Both . 1 das Orhoftoder ½ Both . . - 12 Papier, Druck, ber Ballen . - 8 Sternbruck, ber Ballen - 12 flein Format, deutsches frangofisches und hollang bisches Schreibpapier, bis 7 mk geltend, bas Mies . . . . . feines Schreibpapier über 7 max bas Ries . . - 2 alles große Format, als Poft: Elephanten:, fran: zofisches, Trauben:, Morlar:, Median: und anderes

1 370

| 78 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f 2 f      | Bertauf. Raufer. |
|-----------------------------------------------|------------------|
| 13,000                                        | my B my B        |
| anderes Papier,                               |                  |
| Ries                                          |                  |
| Papier, Groß Dlebian und !                    | Ronal            |
| das Ries                                      | 4                |
| : Imperial, bas Mi                            | 8                |
| Perlen, von 100 mg.                           |                  |
| Pfeifen, Ellen: und orbingir                  | e, bet           |
|                                               | · Listing 1      |
| : Raifer, ober and 6                          | ber min my       |
| Korb .                                        | 1                |
| : furge in Connen,                            | bie in a le      |
| Conne                                         | 8                |
| Pflaumen, in Tonnen und Fa                    | ffern            |
| 5 pro Cent die                                | Rifte - 4        |
| Pfropfen, von Mr. 1 und 2                     | , für            |
| 1000 Shift                                    | Handini 🖟 🖖      |
| von Mr. 3, 4 und 5                            | hir              |
| 1000 Stud                                     | 1                |
|                                               | other - 2        |
| Pimpftein, in Saffern und 23                  |                  |
| 100 Pfund                                     | 2                |
| Puder, von 100 Pfimd .                        | 1. 1. min 1. 4   |
| Puder, von 100 Pfund .<br>Pulver, der Centner | - 4              |
| 1 1 1                                         | 3 × 14 1 100     |
| <b>J.</b>                                     | ş                |
| Rosinen, in Korben, Tromn                     | neln,            |
| Riften ober Topfe                             | n . — 2          |
| Rosmarien, Malagaifcher,                      | bet - 12 33      |
| ₩ai                                           | len — 12         |
| : ½8a                                         | llen — 6         |
| : Candatscher, der R                          | orb — 6          |
| 1 00                                          | Moner:           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m 41.4 m) 4                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ATT A PART OF THE STATE OF THE | Bertauf. Raufer. Dec. 13.               |
| Roper:Geld, für jedes Stud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | my s my s                               |
| Roger: Geld, für jedes Stud .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 3                                     |
| für Thran, für 6 Steckan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Lim Silver Live 2                     |
| 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Gaat, Kanariene und Genfe, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                       |
| Sad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                       |
| : Rohl: und Rabe, die Laft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                      |
| Gifa Qain, Sia Qao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                      |
| Sanf: und Lein, Schlag, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1622 1.33                             |
| rair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J. 11:26 10:20 1                        |
| : Klever:, Die 100 Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                      |
| Salz, frangofifch, Die Laft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 - 8                                   |
| Slevers, die 100 Pfund<br>Salz, franzosisch, die Laft<br>: Luneburger, die Tonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 2                                     |
| Gans Guanithed Sigh Manhana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Schaalen, Pomeranzen, Malagai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                       |
| Sche ber Ball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1 8                                   |
| Sealientsche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| ber Pallet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4                                     |
| fleine, der B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>— 8</b>                              |
| portsche, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                       |
| Sad w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 6                                     |
| : Cadirer, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Serone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| candirte, ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Giltel won                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 30 Dfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 4                                     |
| 30 Pfund<br>Zitronen, der Ballen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 8                                     |
| ½ Ballen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>— 12</b>                             |
| Schiffe und Schiffs : Darten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| ½ pro Cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . J                                     |
| Schiffsgerathschaften, 1 p. Cent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| C. A. Ila December 1 and 1 and 1 and 1 and 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schiffs:                                |

| 20 F 1 F 197                                                                   | Bertauf. Kaufer |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Schiffs-Frachten. G. Frachten.                                                 |                 |
| Schinken, das Stück                                                            | ~ 1 ·           |
| Schmirgel, Die 100 Pfund .                                                     | _ 2             |
| Seife, grune, die Tonnevon! .                                                  | _ 4             |
| das Faßgen                                                                     |                 |
| : Russische der Block                                                          | 4               |
| Sirup, hiefelbft fabricirter, von                                              | 1. vo           |
| 1000 Pfund                                                                     | 1-              |
| Gilber, von 1000mg Bco. werth                                                  | 1-1-            |
| Geräuchert oder gepockelt Speck,                                               | 12              |
| das Schiffpfund                                                                | <b>— 12</b>     |
| Stahl, 1 Fassel                                                                | 4               |
| 1 Bund oder Centner                                                            | 4:              |
| 1 Lagel: Faffel                                                                | 8               |
| Strumpfe, Islandische und hitte                                                | 18 ( July 2 ) . |
| landische, 100 Paar                                                            | -10             |
| Succade von Madera, die Rifte                                                  | -12             |
| " Italien. Riften, die Rifte                                                   | - 8             |
| u.                                                                             |                 |
| Ultramarin, die Unge                                                           | <b>4</b>        |
| 33.                                                                            |                 |
| Verpfandete Waaren, für di<br>Taritung derfelben, von<br>jeder Seite per mille | t               |
| 249                                                                            | - • 7           |
| <b>W.</b>                                                                      | 1               |
| Wachholderbeeren, Italien. unt                                                 |                 |
| Franz. der Sack                                                                | - 4             |
|                                                                                |                 |

Bertauf, Raufer, Dec. 13. mk B mk B Bachholderbeeren, beutsche, die 100 Pfund -Wasser, wohlriechendes, das Glas - 1 das dov: pelte Glas - 1 Wau, das Bund. Thuringer Weede, ein Raguber 8 Scheffel . ein Kag bis 8 Scheffel . Wechfele Briefe ju Schließen, jah: len bende Parthenen, es fen nach mas Orten es wolle, von 1000 mk Bco. 1 -Binnober, in Vacten von 25 Pfund 1 -3wiebeln, Blumen: für 100 Stuck - 4 Portugiefische, der Rorb oder die Rifte . . Frangofische und Spanis Sche, 100 Stud

# XCVII.

# Motification

Dec. 23.

einer auf den Isten Januar 1817 angeordneten Collecte für die allgemeine Armen, Anstalt und insonderheit für die Winterverpflegung der Armen, welche am Isten Weihnachtsseyerstage von allen Kanzeln zu verlesen verordnet worden.

ben. Auf Befehl Bines Sochedlen Rathe publis girt. Samburg, ben 23ften December 1816.

Es hat das große Armen Collegium ben E. Hocheblen Rath um die Bewilligung einer Collecte auf bevorstehenden Reujahrstag zur bessern Verpslegung der Armen, zur Feurung für dieselben, und für außerordentliche Unterstützzung während der großen Theurung angesucht, und werden zum Behuf der Sammlung, so wohl in der Stadt als wie im Gebiet, die Becken vor allen Kirchenthüren ausgesetzt, und mit einem Manersteine bezeichnet werden.

Wenn je ein Zeitpunct vorhanden mar, in dem der Urme eine gerechte Beranlaffung hatte, um außerordentliche Bulfe von denen, die im größern Wohlstande find, und in einem fie ernahrenden Erwerbe fteben, ju er: flehn, fo ift es der gegenwartige. bluten die Wunden, die in den vergangenen Jahren geschlagen find, und schmerzen um fo mehr, ba ber Winter ben Mangel fühl barer macht, und die Theurung ben Urmen felbst die erften Lebensmittel entzieht. Thei let dem hungrigen bas Brodt, und beklei: bet den Mackten! das ift der Befehl der Religion, beren Stiftungsfener wir in Diefen Tagen begehen. Braucht es einer weitern Anfforderung für Samburgs Burger und Ginwohner, die ju allen Zeiten, durch Mild: thatigkeit gegen ihre Urmen fich auszeichne: ten?

ten? Ein Sochebler Rath ift überzeugt, baß die gegenwartige bringende Noth, die schon eine außerordentliche Brodraustheilung von Seiten der Armen: Anstalt nothig ges macht hat, die Burger und Sinwohner zu boppelten Gaben auffordern wird.

f. oben Geite 82.

# XCVIII.

# Publicanbum

Dec. 30.

wegen der fortdauer der am 29ften December 1814 beliebten Abgaben bis zur nachsten Rathund Burger Derfammlung.

pa die durch Rathe und Burger Schinß vom 29sten December 1814 vorgängig nur bis zu Ende dieses Jahrs, und demendcht nicht anderweitig prolongivten hießigen Abgaben, annoch nicht der Erbgesessen Burs gerschaft, zum Behut der Mitbeliebung der sernern Prolongation derselben angetragen worden; so macht Ein Hochedler Nath hies mit bekannt, daß, unter desfalsiger Benstimmung E. Oberalten, diese sämmtlichen Absgaben, die zur nachsten Nathe und Bürger: Versammlung, nach den bisher in Unsehung derselben bestehenden gesesslichen Bestimmungen in unveränderter Anwendung verbleiben.

Conclusum in Scnatu Hamburgensi, d. 30. Decembris 1816.

f. Bb. I. S. 347.

Machtrag.

# Nachtrag

jum erften und zwenten Bande

Diefer Sammlung.

L 3 5 5 2 30

#### Revidirte

# Kriegs: Artifel

für die Garnifon der Stadt Samburg. Auf Befehl Eines Bochedlen Raths publicirt den 5ten December 1814.

Rath der Stadt Hamburg, nothig befünden haben, die Kriegs: Artikel für die hiesige Garnison folgendergestalt revidiren zu lassen; als besehlen wir allen zu derselben gehdrigen Staabs: und Ober:Officiers, auch Unter:Officiers und Gemeinen, daß sie ins: gesammt diesen revidirten Artikeln, deren offentliche Vorlesung des Jahres viermal soll wiederholet werden, ben Vermeidung der darin angedroheten Strafen in allen Stültken ein vollkommenes Genüge leisten, auch in allen angeordneten Krieges: Rechten dar; auf sprechen sollen. Wornach ein jeder sich zu achten und vor Schaden zu hüten hat.

Actum et decretum in Senatu, Lunae, d. 3. Dec. 1814.

Artifel

### Artifel 1 ....

Alle jur Garnison gehörigen Officiere, Unterossiciere und Gemeine sollen sich eines gottessürchtigen, gesitteten und ordentlichen Betragens besleißigen; wer es hieran ermanz geln läßt, und nach erhaltener Warnung sich nicht bessert, soll im hiesigen Dienst nicht geduldet werden.

# Art. 2.

Burgermeistern und Rath dieser Stadt, dem zum Militair: Departement verordneten Prasidenten, und den übrigen Mitgliedern desselben, soll ein jeder zur Garnison gesthörige, alle geziemende Ehrerbietung, Treue und Gehorsam erweisen; wer dagegen hand belt, soll mit scharfer, den Umständen nach zu bestimmenden Strafe belegt werden.

### 21rt. 3.

Der Commandant soll von der ganzen Garnison mit schuldigem Gehorsam verehrt, desgleichen allen Ober Officieren von den Unterofficieren und Gemeinen mit gebührens der Achtung begegnet werden. Auch hat jeder zur Garnison gehörige den Besehlen, welche der Herr Commandant, oder in dessen Abwesenheit derjenige Officier, welchem der Herr Commandant das Commando überges ben, ben der Parole oder sonst ertheilt, auf das genaueste nachzukommen. Jedes Verges hen

hen gegen die Vorschrift bieses Artikels soll mit nachdrucklicher Strafe, nach Beschaffen: heit der Umstände, geahndet werden.

#### 21rt. 4.

Wer in Dienstangelegenheiten dem ihme vorgesetten Obers oder Unterofficier nicht sofort schuldigen Gehorsam leistet, und sich wis derspenstig bezeigt, soll den sich ergebenden Umständen nach mit scharfer Strafe belegt, und ohne Abschied cassirt werden.

#### 21rt. 5.

Todes: Strafe trifft den, der wider den ihm vorgesetzten Ober: oder Unterofficier das Gewehr ergreift, den Degen auf ihn zieht und Hand an ihn legt, oder sonst auf irgend eine Art sich ihm thatlich widersetzt.

#### 21rt. 6.

Den Burgern und Einwohnern dieser Stadt soll ein jeder von der Garnison bes scheiden begegnen, und sich weder mit Worsten noch handlungen an ihnen vergehen, ben Vermeidung schwerer, nach Beschaffenheit der Umstände zu verfügenden, Strafe.

#### 2rt. 7.

Niemand von der Garnison, er sen Ober: oder Unterofficier oder Gemeiner, soll sich unterstehen, mit der Polizen: und Nacht: Wache

Wache unnuge Sandel anzufangen, ben fcharfer Uhndung.

# 21 rt. 8.

Miemand von der Garnison, er sen Obersoder Unterossieier, oder Gemeiner, soll sich unterstehen, in allen und jeden Vorfällen, die den Dienst angehen, das Geringste an Geschenken weder zu nehmen noch zu geben oder nehmen zu lassen. Wer dawider hand delt, soll ohne Abschied cassiret, und des Gebers nur dann geschont werden, wenn durch dessen frenwillige Anzeige die vorgez fallene Bestechung zuerst in Ersahrung gesbracht wird.

#### 2(rt. 9.

Niemand soll aus der Ursache, daß er seinen Sold, Kleidung, oder was ihm sonst ausgesetzt worden, nicht zu rechter Zeit emspfangen, sich dem Dienst entziehen. Wer sich dieses zu Schulden kommen läßt, oder seine Cammeraden veranlaßt, den Ruckstand mit Ungestum zu fordern, oder vor öffentlich versammeltem Kriegs: Volke um Geld ruft, soll als ein Meuter vor ein Kriegs: Gericht gestellt, und nach Beschaffenheit der Umstände selbst mit dem Tode bestraft werden.

# Art. 10.

Trunkenheit foll in keinem Falle, am wernigsten aber im Dienst, zur Entschuldigung eines

eines Verbrechens dienen, vielmehr foll diefes daher noch scharfer geahndet werden.

Wer auf der Parade betrunken erscheint, oder sich auf der Wache berauscht, oder von Runden und Patrouillen betrunken zuruckkehrt, soll vom gelinden Arrest bis zur Casssation bestraft werden, besonders wenn das Vergehen wiederholt wird. Findet man eine Schildwache so betrunken auf dem Posten, daß sie den Dienst nicht versehen kann, so soll der Uebertreter, nach Maaßgabe der Zeit, Gefahr und Umstande, vor ein Kriegs: Gerricht gestellt und gerichtet werden.

Ein Unterofficier, der sich betrunken auf der Wache finden läßt, foll das erstemal auf 6 Monate zur Schildmache verurtheilt, das zweitemal ohne Abschied cassirt werden.

Der Ober: Officier, welcher sich im Dienste im Zustande des Rausches betreten läßt, soll zum erstenmal 6 Monate hindurch, mit Verlust der Gage, die Muskete zu tragen verurtheilt, zum zwentenmale aber ohne Abs schied cassirt werden.

#### Art. 11.

Vom Zapfenstreiche bis zur Neveille muß jeder Soldat in seiner Caserne oder in seinem Quartiere senn, wenn er sich nicht im Dienste befindet, oder von seinen Vorgesetzten Urlaub erhalten hat, sich anderwärts auszuhalten; ben nachdrücklicher Strafe. Diese wird

wird erhöhet, wenn ber Uebertreter ber Abe ficht, ben feinem Ausbleiben ein anderes Bers brechen zu begehen, überwiefen wird.

#### Art. 12.

Wer von der Schildwache gehet, ehe er abgeloft ift, oder auf der Schildwache sich schlafend betreten laßt, soll nach Besinden der Zeit, Gefahr und Umstände, vor ein Kriegsgericht gestellt und gerichtet werden.

# 2rt. 13.

Der Schildwache soll gebührende Achtung bezeigt werden; wer dieselbe auf ihrem Posten angreift, ober sich mit Worten oder Hands lungen an derfelben vergreift, soll mit der außersten Strenge und nach Befinden am Leben gestraft werben.

#### 2rt. 14.

Reine Schildwache soll über 20 Schritte von ihrem Posten sich entfernen, wosern es nicht die Nothwendigkeit ihrer Dienstpflicht erfordert, und weder Patrontasche noch ein anderes Montirungsstück ablegen, vielwenis ger das Gewehr aus der Hand segen, auch keinen Toback rauchen; ben schwerer Strafe.

#### 21rt. 15.

Die Schildwache foll auf alles, was vor: geht, ein wachsames Auge haben, mithin III. Band.

alles Geschwäßes sich enthalten, auch niemans ben sich zu nahe auf ben Leib kommen tafe, fen, ben willkuhrlicher Strafe.

#### 2frt. 16.

Die ablosende Schildwache soll sich von der abgehenden genau unterrichten lassen, von dem was auf dem Posten zu beobachten ist. Wird daben etwas versehen, so hat der schuldig Befundene eine eremplarische Bestrafung zu gewärtigen.

# 2 ..... Urt. 17.

Keine Schildwache soll sich unterstehen, an dem ihrer Bewachung anvertraueten Puls ver und sonstiger Ammunition, oder auch Proviant und andern Gegenständen sich zu vergreifen, noch durch Beraubung der zu den Thoren und Baumen hereinkommenden Wagen und Fahrzeuge, oder auf irgend eine andere Art den geringsten Diebstähl auf ihrem Posten zu verüben, ben schwerer und dem Besinden nach ben Lebensstrafe.

# Urt. 18.

Keine Schildwache soll sich unterstehen, unter irgend einem Vorwande von den Vorübergehenden Trinkgeld oder sonst etwas zu nehmen, ben harter Strafe.

Mrt.

#### gebullet, felbig aletritrik Ben icharier

Wer auf die Wache commandirt ift, soll sich außerst angelegen senn lassen, Parole und Feldgeschren wohl zu behalten. Giebt jemand das unrichtige Feldgeschren, so soll er sos gleich arretiret und nach den Umständen ber straft werden.

#### 21rt. 20.

Die Schildwache, welche der Runde oder Patrouille, wenn felbige ihr einen Verweis zu geben nothig findet, mit ungebührlichen Worten begegnet, soll den Umständen nach mit einer schweren Strafe belegt werden. Wer aber Thatlichkeiten gegen sie verübt, oder sein Gewehr wider sie ergreift, hat das Leben verwirkt; so wie überhaupt jedes Vergehen einer Schildwache mit vorzüglicher Strenge geahndet werden soll.

#### 21rt. 21.

Die zu Runden oder Patrouillen Commandirten, follen dieselben mit der größten Genauigkeit verrichten, nicht über die erforderliche Zeit ausbleiben und keine andere. Gange gehen, als solche, die von einem Posten zum andern führen, ben scharfer Ahndung im Uebertretungsfalle.

#### Mrt. 22.

Sowohl Ober: als Unterofficiers sollen die Haupt: und Tage: Runden, wie sichs Q 2 gebührt,

gebührt, felbst absertigen. Ben scharfer Strafe.

Guil siam @ ann Netri23.

Wer ohne Bewilligung des commandirenden Officiers oder Unterofficiers von der Wache oder irgend einem andern Commando, oder langer als eine Stunde über den erhaltenen Urlaub wegbleibt, soll mit dem Strafgefängniß bestraft werden.

## 21 rt. 24. 100900 . ....

Die Ober und Unterofsteiere haben ben ihrer Verantwortlichkeit darauf zu sehen, daß die Soldaten ihre Armatur Stude und Monstirung im besten Zustande, sowohl in als außer Dienst, erhalten, und im Dienst dies jenige Munition ben sich führen, die bes stimmt ist.

#### Urt. 25.

Derjenige: Ober: ober Unterofficier, welscher ein Commando führet, ist dafür verants: worlich, seine Mannschaft: in Reihe und Glieder zu halten, und nicht zuzugeben, daß willkührlich Goldaten austreten. Schleicht sich bennoch einer durch, und wird in der Entfernung einer Viertelstunde von seinem Corps oder Detaschement, ohne Urlaub oder sonstige hinreichende Entschuldigungs: Gründe, betroffen, so soll er als ein Deserteur bes straft werden.

#### 2f rt. 26.

Gin Ober: oder Unter:Officier, der vor der Ablosung sich von seinem anverrauten. Posten entfernt, oder denselben ganzlich versläßt, hat, wenn dieses in Kriegszeiten gekficht, das Leben verwirkt. In Friedenszeiten wird ein Kriegsgericht eine willführeiliche Strafe verfügen.

#### 4 . Urt. 27. mil

Eine besondere geschärfte Strafe hat zu gewärtigen, wer im Laboratorium der Artiklerie als Arbeiter angestellt ist, und von der ihm zu diesem Behuse anvertrauten Munistion sowohl loses Pulver, als Patronen, oder was es sonst senn moge, mitmimmt oder auf irgend sitte Art veruntreuet.

#### .... 13 ........ 28.1:

Wer sein Gewehr, und überhaupt einen, zur Montur und Rustung gehörigen, Gegenstand muthwillig verdirbt, versett, verspielt, oder sonst auf irgend eine Art verdußert, soll mit willführlicher Strafe, die bis zur Cassation erhöhet werden kann, belegt werden. Diese Strase wird geschärft im Wiederhostungsfalle. Wer seinem Cameraden etwas entwendet, wird cassitt und dem Civils Gesticht als Dieh übergeben, welche Strass auch denjenigen treffen wird, welchensich sonst eines Diebstähls schuldig macht.

Mrt.

1 . "

#### 21rt. 29.

20 2Ber überführt mirt, iben abgehaltenen Rriege: Berhoren, ober fonft einem Militaire Berichte einen falschen Gid geschworen zu haben, ber foll als ein Schelm weggejagt und aus biefer Stadt ober beren Bebiet verwiesen werden imporente, nie drie: abilies and they be the

#### 21rt. 30.

Alles Spielen um Beld auf der Bache, in den Quartieren, wie auch in Wirthshau: fern, ift ben Scharfer Ahndung unterfagt. terie als citat

#### egal gange along the art for

Miemand foll feinen Cameraden, fo wenig in beffen Begenwart als hinterrucks; beschimpfen, noch auf irgend eine Weise mit Worten oder Sandlungen beleidigen. fich bergleichen ju Schulden fommen läßt, foll nach angestellter Untersuchung, und nach Beschaffenheit der Umftande an Ehre und Leib bestraft werden.

# Art. 32, meinelikling im

3ft jemand von einem feiner Cames raben beschimpfet ober beleidiget, fo foll er Deffen Borgefesten beni Borgang anzeigen und nicht fein eigener Richter fenn widrie genfalls foll gegen ihn wie es im vorftehen? den Artifel fautet, verfahren werbeit.

#### Art. 33.

Wer im Fall einer Beleidigung zum Duell fordert, soll außer Dienst gesetzt wers den. Wer eine Ausforderung mundlich oder schriftlich überbringt, oder sie annimmt, ist derselben Strase unterworfen. Wer sonst dawon Wissenschaft hat, ist verbunden, den Vorgang gehörigen Orts anzuzeigen, ben willkührlicher Strase. Wer den Ausgesorderten beschimpft, weil er nicht erschienen ist, wird wie der Ausforderer bestraft.

Geht der Zwenkampf vor sich, so sollen die Theilnehmer von einem Kriegsgerichte zu schwerer Strafe verurtheilt werden. Bleibt einer auf dem Plate, so soll der Ueberlebende dem Civil: Gerichte überliefert werden, den Secundanten trifft in benden Fällen die Untersuchung vor einem Kriegsgericht und die Berurtheilung zu schwerer Strafe.

#### Mrt. 34.

Rencontres sollen wie formliche Duelle bestraft werden. Bleibt die Veranlassung zweiselhaft und sind sie sogleich auf eine Besleidigung erfolgt, so soll der angreisende Theil außer Dienst gesetzt werden. Bleibt einer auf dem Plate, so soll der Ueberslebende den burgerlichen Gerichten überliefert werden.

# 244 · Berordnungen

#### Mrt. 35.

Ber im Dienst mit seinen Cameras ben Handel anfängt, soll von einem Ariegs: gericht zu schwerer willenhrlicher Strafe vers urtheilt werden; ein gleiches haben die Bens stehenden zu gewärtigen, welche nicht nach ihren Kräften diesen Händeln Ginhalt thur.

### 2rt. 36.

Wer im Dienst sein Gewehr aus Muth: willen abschießt, soll nach Maafgabe der ba: durch entstandenen Unruhen jur Strafe ges jogen werden.

# Art. 37.

Ben einem aufs Land geschickten Commando soll sich niemand unterstehen, den Feldfrüchten Schaden zuzusügen, noch an den Landleuten auf irgend eine Art sich zu verzgreifen. Wer dawider handelt, soll bem Befinden nach bestraft werden.

#### Urt. 38.

Alles Marodiren im Felde und schlechte Behandlung gegen Einwohner, wird nach Beschaffenheit der Umstände mit dem Tode bestraft.

#### 21rt. 39.

Wer das Entwischen eines, durch bie Bache, Gerichtsdiener, oder den Profos zu Arretie

Arreitrenden erleichtert, oder den Bersuch zur Erleichterung macht, oder deffen Gefangen: wehnung sich auf irgend eine Weise widers sest, der soll durch ein Kriegsgericht zur schweren, den Umständen angemessenen, Besstrafung gezogen werden.

#### Nag regioned, well distributed of a En Armon of a **Arm** (40. Level and a dec

Entwischt ein Arrestat aus seiner haft, so sollen diejenigen, welche ju seiner Bewarchung commandirt gewesen, durch ein Kriegs: Gericht zur verdienten schweren Strafe ver: urtheilt werden. Wer dem Bethasteten zu seiner Entweichung behülstich gewesen, wird cassirt und der Civil-Behörde zur Bestrafung mit dem Zuchthause übergeben.

#### 21rt. 41. .... simerie sin

Riemand soll auf einem andern Wege, als durch die ordentlichen Thore und Bdume, jur Stadt heraus und herein gehen, auch soll jeder sich denen, welche auf unerlaubten Auss oder Eingangen betreten werden, nach allen Araften widersehen, ben schwerer Strafe; sindet eine dergleichen Uebertretung ben Kriegssteiten Statt, so kann die Strafe in benden Fallen, nach Besinden, bis zur Todesstrafe geschärft werden.

Wer nach Thor: oder Baum: Schluß, ohne besondere Erlaubniß der Behorde, je: manden in die Stadt oder beren Auffenwerke, ein:

ein: oder ausläßt, foll, er fen Officier, Unterofficier: oder Gemeiner, mit harter, und in Kriegszelten mit der Todesstrafe belegt werden.

# flowers, ben firm able or properties for the state of the Arts 42.

Kein Unterofficier oder Gemeiner soll sich ohne Erlaubniß seines Compagnie: Chefs außerhalb der Thore sinden lassen, ben wills führlicher Strafe.

# Art. 43. jegor ver wieres

Wer diefer Stadt Dienst meineidig verstäßt, und ohne Abschied davon läuft, soll, sobald man seiner habhast wird, mit mehre jähriger Zuchthausstrafe belegt, und nach überstandener Strafe als ein Schelm über die Grenze gebracht werden.

Für einen Deferteur ift jeder Soldat zu halten, der, in der Absicht zu entweichen, außerhalb der Mauern oder dem Bezirke seiner Garnison sich betreten läßt.

Hat ein Soldat Wissenschaft von einem Desertions-Vorhaben und unterläßt die Anzeige bavon an die Vorgesetzen, so wird er nach Verhältniß des Vorsages und Schadens bestraft. — Wer einen andern zur Desertion verleitet, leidet die geschärfte Strafe des Verleiteten.

Fin Deferteur, welcher mit feinem Dienste pferde entweicht, ift als Pferdedieb, nach vichte zu übergeben. Ein Deferteur, der sich wichte zu übergeben. Ein Deferteur, der sich wieder anwerben läßt, und sich einen falschen Namen giebt, soll seiner durch die Defertion verwirkten Strufe nicht ventgehen.

# plat ris and wi**ner. 44.** I m bischiel in

Jede Bersammlung in außerordentlicher Menge, welche ohne Vorwissen des herrn Commandanten Statt hat, ist als ein Complott anzusehen, und foll, besonders wenn die Versammelten bewassnet sind, oder det Zweck der Versammlung eine Forderung an den Staat, oder einen Vorgesetzten betrifft, mit der straft ihrengsten und selbst mit der Todessstrafe geahndet werden. Gleiche Strafe erzleiden die Officiers, mit deren Erlaubnis dergleichen Versammlungen unternommen werden.

Berifft das Complott eine Defertion, so wird die Strafe geschärft. Ueberhaupt ist jede Vereinbarung der Solvaten zu uner laubten Zwecken, welche aus dren oder mehreren Personen besteht, als ein Complott zu betrachten.

## violograeB usuisi **Art. 45.**000 or 150 ros rou. paisB vonis

Wer seinen Cameraden zur Widersesliche keit oder zum Ungehorsam versührt; oder sonst schriftlich oder mundlich etwas unternimmt, wordus eine Meuteren oder Aufruhr entstehen könnte, der foll, wenn gleich kein Aufruhr wirklich erfolget ist, mit der schwerssten, selbst mit der Todesstrafe, belegt werden. Wer aber die aufrührerischen Neben gehört, oder sonst von der Meuteren Wissenschaft gehabt, und gleichwohl den gesemäßigen Behörden nicht angezeigt hat, der soll nach befundener Wichtigkeit der Sache und obgewalteter Gesahr, an Leib und Leben gesstraft werden.

Ist es aber wirklich jum Aufruhr ger kommen, so konnen bessen Anstister und Urher ber sammtlich, von den Theiluchmern aber der zehnte, durch das Loos zu bestimmende Mank, zu der durch das Kriegsgericht zu bestimmenden Todesstrafe verurtheilt werden.

#### 8540,764, 0,081 82**2000,462**,7823 8506 1995

Sollte ben einer Belagerung dieset Stadt ein Oberofficier, Unterofficier ober Gemeiner mit dem Feinde schriftlich ober mundlich irgend eine Communication haben, ohne Daß seine Obern davon Kenntniß besigen, so ist er mit dem Tode zu bestrafen.

Dienstverrichtungen jeder Art muß sich der Soldat, wenn er von seinen Vorgeselzten aufgefordert wird, bei einer Belagerung gutwillig unterziehen nicht dagegen murren, jondern mit allen seinen Kraften dahin stresben, zum Wohl und Besten der Stadt die Besehle seiner Obernzu vollziehen.

#### 2(rt. 47.

Sollen die Umstande es erfordern, daß die Garnison in Kriegszeiten zum Ausmarsch beordert wurde, so foll niemand, weder Obersofscier, Unterofficier noch Gemeiner, so Pflichtsvergessen senn, seinen Abschied zu fordern.

Mur Krankheit kann den Officier vom Marsche dispensiren, wenn dren Aerzte, vom Kriegs: Departement aufgefordert, bie Unmöglichkeit des Marsches nach Pflicht attestiren können. Die Dispensation geschieht vom Ober: Kriegsdepartement.

# Art. 48.

Derjenige, er sen Oberofficier, Unterofficier ober Gemeiner, welcher im Felde mit Gemalt und durch Anzettlung von Meuteren seinen Gold ober sonstige Rückstände fordert, soll mit dem Tode bestraft werden.

#### Urt. 49.

Wer Angesichts bes Feindes sich weigert, bem Commando feiner Borgesesten zu ges horchen, foll erschossen werden.

#### Urt. 50.

Versagt in solchen Fallen ein ganzes Commando ben Gehorfam, so sollen die Urhes ber, und von den Theilnehmern der durchs Loos zu bestimmende zehnte Mann, mit dem Tode bestraft werden.

#### 21rt. 51.

Wer Angesichts des Feindes nicht seine Schuldigkeit als ehrliebender Soldat thut, und die Flucht ergreift, ohne von dem commandirenden Ofsicier jum Ruckjug beordert zu senn, der hat das Leben verwirkt. Liese er gar jum Feinde über, so soll er für ehrlos erklart werden; auch derjenige, der ihn im Ueberlausen zum Feinde tödtet, desfalls ungestraft bleiben.

## 

Die zur Vertheidigung eines Postens commandirt sind, sollen denselben bis auf den letzten Mann halten, falls nicht zum Ruck; zuge commandiret wird, von der Uebergabe desselben unter sich nicht rathschlagen, viel-weniger den commandirenden Officier dazu nothigen, widrigenfalls sie als Meuter durch ein Kriegsgericht sollen zur Strafe gezogen werden.

#### Urt. 53.

Unterstände sich ein Officier den ihm anvertrauten Posten ohne Befehl des commandirenden Officiers, dem Feinde zu über: geben, oder daraus zu entstiehen, so soll er Ehre, Gut und Leben verwirft haben.

#### Art. 54.

Wer fich mit dem Feinde jum Nachtheil bes Staats einlaßt, hat bas Leben verwirft.

#### 273 de comeig : 200**26 r.t. i55.i**f

Ber ohne Einwilligung seines Officiers Schulden macht, soll nach Beschaffenheit des Leichtsinns und Schadens bestraft werden.

# 

Einc schwere willführliche Strafe hat zu gewärtigen, wer ohne Borwissen und Berwilligung seines Compagnie: Chefs sich verklobt, oder gar ohne Trauschein die Ehe durch Trauung vollzieht.

### 21rt. 57.

Feldwebel, Wachtmeister und Oberfeuers werker, welche das Port-epée tragen, sind, wenn sie die in diesen Kriegs: Artikeln erwähnte Verbrechen begehen, in der Art zu bestrafen, daß sie in Fällen, wo strenger Arrest gegen den Soldaten Statt sinden wurde, mit Verslust des Port-epée und Degradation zum Gemeinen bestraft werden.

Unterofsiciers werden anstatt des strengen Arrestes, mit Degradation zum Gemeinen bestraft, doch soll dem Ariegsgericht ers laubt senn, ben solchen Vergehungen, die keine besondere Verworfenheit des Verbrechers bezeichnen, und eben so wenig eine wieders holte Fahrlässigkeit desselben mit sich sühren, von der Degradation abzugehen, und gegen Feldwebet, Wachtmeister und Obersfeuerwersker anstatt des strengen Arrestes auf verlänsteren

gerten gelinden Arreft, gegen Unterofficiere aber auftatt bes strengen auf verlängerten Arrest zu erkennen.

#### Art. 58.

Sonstige Unordnungen, Ercesse und Ber: gehungen, sie bestehen, worin sie wollen, welche im Dienst verübt, und in den Kriegs Artisteln nicht ausdrücklich benannt worden, sollen nach Beschaffenheit der Umstände geghndet werden.

#### 21rt. 59.

Alle Criminal: und Civil: Berbrechen, welche außer Dienstverrichtungen sich etwa zutragen möchten, stehen zur Kenntniß und Bestrafung des competirenden Richters, und werden nach dieser Stadt besondern, oder in deren Ermangelung, nach allgemeinen pein: lichen und bürgerlichen Gesetzen bestraft.

#### Urt. 60.

Denjenigen groben Berbrechern, welche bas Gesetz zur Zuchthaus: Strafe verurtheilt, bleibt der Rucktritt in unser Militair gange lich verschlossen.

#### 2rt. 61.

Diese Kriegs : Artikel sollen gehörig bekannt gemacht, in der Folge aber viertelich: rig ben jeder Compagnie von neuem langsam und und deutlich vorgelesen werden, so wie auch diese Vorlesung und Verständigung der Kriegs: Artikel ben jedem eintretenden Soldaten, ehe derselbe den End schwört, Statt haben muß, damit Niemand mit der Unwissenheit sich ent: schuldigen durfe. Auch muß Jedem ein Erem: plar dieser Artikel gegeben werden.

#### Gib ber Goldaten.

Ich gelobe und schwore ju Gott dem Allmächtigen, daß Ginem Sochedlen Rathe und ber Stadt Samburg ich getreu und hold fenn, berfelben Beftes in allen Borfallen, es fen ju Baffer ober ju Bande, nach außerstem Bermogen, bereitwilligft und unerschrocken be: forbern, alle Gefahr aber, fo viel als in meinen Rraften ift, von benfelben abwenden, und redlich dafür warnen, auch was von Diefer Stadt und beren Gebiets, imgleichen ber hiefigen Reftung, Baten und Strome, befondern Umftanden mir fund werden wird, blos benen, die mir vorgefest find, fonft aber Miemanden, offenbaren, vielmehr mit hochfter Berichwiegenheit in meine Grube nehmen, Den mir vorgelesenen Kriegs: Artifeln forgfals tiaft und aufs Genaueste nachzukommen, auch was mir fonft von bem herrn Commandan: ten, ober den übrigen mir vorgesetten Befehlsha: III. Band. R

fehlshabern anbesohlen werden wird, mit aller Treue und Gehorsam ansrichten, und übershaupt in allen Stücken und ohne Unterlaßmich dergestalt betragen wolle, als einem ehrlichen und tapfern Kriegsmanne es wohl anstehet und gebühret. — So wahr mir Gott helse und sein heiliges Wort!

#### H.

Rriegs : Artifell bes Contingents der freyen Sanfes Stadt Sams burg, (Gebruckt im Juny 1815.)

#### Urtifel 1.

cs sich wohl versehen mag, daß das Gefühl für Ehre und Vaterland nur selten ihre Entfernung vom rechten Wege zulassen, und daß Verweis oder ernstliche Ermahnung der Officiere genügen werden, um die Fehrlenden in Zukunft aufmerksamer zu machen, und vor Dienst: Vergehungen zu sichern; so glaubt Ein Hochedler Rath um so mehr, daß in der Regel gelinde Strafen hinreichen werden, um Ordnung und Disciplin im Conztingente zuerhalten. Züchtigungen durch Stocksschläge sind daher abgeschafft, ausgenommen ben der Ausstoßung aus dem Contingente.

Mrt.

#### 21 rt. 2.

Die ben dem Contingent einzuführenden Strafen bestehen:

- 1) in gelindem Arrest, welcher allemal mit Ginsamkeit verbunden ist;
- 2) in strengem Arrest, woben die Kost des Soldaten auf Wasser und Brodt beschränkt, und ihm der Gebrauch des Tobacks untersagt wird;
- 3) in Versetzung in eine zwente Klasse, welche zur Folge hat, daß auch Dienste vergehen und Machlasseiten durch Fuchteln mit der Klinge bestraft were den durfen;
- 4) in Degradation, welche ben den Untersofficieren vorfommt, und entweder auf bestimmte der unbestimmte Beit ers kannt werden kann;
- 5) in Ausstoßung aus bem Contingente, welche allemal mit einer körperlichen Züchtigung, nämlich mit Rohrchen, verknüpft ist;
- 6) in Buchthaus: ober Gefängnißstrafe mit Bungsarbeit, mit welcher Unfahigkeit jum fernern Waffendienst verknupft ift;
- 7) in der Todesstrafe, durch Erschießen.

Urt. 3.

Da indeß auf Marsche, im Felde, auf Vorposten, die Anwendung der Arrest: R 2 Strafe Strafe oft unmöglich ift, oft selbst sehr nach: theilig senn kann, so steht es dem comman: direnden Officier fren, die von dem Gesetze angeordnete Arrest: Strafe in eine verhältniß: mäßige körperliche Züchtigung mit der Fuchtel zu verwandeln.

### 21rt. 4.

Ben thalichen Widersetzungen Einzelner oder Mehrerer, ben Allarmirungen während des Marsches zum Gesechte, im Gesechte selbst, benm Rückzuge, ben Verwehrung der Plünderungen und ähnlicher pslichtwidrigen Handlungen, stehen dem Officier alle Mittel zu Gebot, um sich augenblicklichen Gehorsam zu verschaffen, und er ist in solchen Fallen sogar ermächtigt, den Soldaten auf der Stelle niederzustoßen, wenn keine andere Mittel fruchten wollen.

#### 21rt. 5.

Der Soldat ist verpstichtet, dem Staate treu und redlich zu dienen, und Alles zu thun, was der guten Sache, für welche er streitet, sorderlich senn kann. Reiner darf also mit dem Feinde mundlich oder schriftlich unterhandeln, noch sich mit demselben in irgend ein Gespräch einlassen, demselben weder Paxrole noch Feldgeschren offenbaren, noch sonst den Staat und die Heere der Alliirten in Gesahr und Unsicherheit sehen; widrigenfalls wird er mit Ausstoßung aus dem Contine gente

gente, ober mit Buchthausstrafe, auch dem Befinden nach mit dem Tode bestraft.

#### 21rt. 6.

Der Soldat ist jedem Officier und seinen übrigen Vorgesetzten Achtung und Geshorsam schuldig. Wer sich Dienstbefehlen eines Vorgesetzten durch Wort oder Geberde widersetzt, wird, nach dem Grade der Bossheit, mit vierswöchentlichem strengen Arrest, womit Versetzung in die zwente Klasse versbunden werden kann, oder mit Ausstoßung aus dem Contingente bestraft.

#### Art. 7.

Thatliche Widersehung gegen den Vorgesehten, oder auch Drohen mit dem Gewehr gegen benfelben, wird mit Erschießen des Verbrechers bestraft.

#### 21rt. 8.

Die thatliche Widersehung gegen eine Wache oder Schildwache, ben Arretirung oder ben Steurung eines Unfugs, wird der Widersehung gegen einen Vorgesehten gleich geshalten, demnach mit dem Tode bestraft.

#### Art. 9.

Wenn es sich zuträgt, daß Lohnung, Brodt und was sonst dem Soldaten gebührt, nicht richtig erfolgen konnen, so soll er den:
noch

noch seine Schuldigkeit thun; sollte aber ein Soldat ben versammeltem Ariegsvolke laut Beschwerde führen, und aus seinem Benehmen die Absicht hervorgehen, seine Camera; ben zur Auswiegelung anzureizen, so soll er unsehlbar mit dem Tode bestraft werden; sonst aber soll, nach Beschaffenheit der Umstände, auf sechswöchentlichen strengen Arrest, nebst Bersehung in die zwente Klasse, auf Ausstohung aus dem Contingent, oder auf Zucht hausstrafe erkannt werden.

### Urt. 10.

Wer ohne Erlaubniß des Chefs, oder gegen ein ausdrückliches Verbot, Sachen der feindlichen Unterthanen gewaltsam wegnimmt, oder diese gewaltsame Wegnahme gegen Ein: wohner eines befreundeten oder neutralen Lanz des ausübt, oder unter dem Vorwande, zu einer Dienstleistung commandirt zu senn, Geld oder andere Sachen erpreßt, soll nach Besinden der verübten Gewalt und der bes gangenen Insubordination, mit drens die sechswöchentlichem strengen Arrest, oder auch mit Ausstoßung aus dem Contingente, oder mit Juchthausstrase, und ben sehr beschwerenden Umständen, selbst mit dem Tode bes strast werden.

Der Anführer eines Complotts zu jenen fträflichen Zwecken wird allemal mit dem Tode bestraft.

art.

#### Urt. 11.

Bom Zapfenstreich bis zur Reveille muß jeder Soldat in feinem Quartier senn, sofern er nicht im Dienst ist, oder von seinem Borgesesten Erlaubniß hat, sich anderwarts aufzuhalten. Die ordnungswidrige Entsernung aus dem Quartier wird mit zwen; bis achtstägigem gelinden Arrest bestraft.

#### 21rt. 12.

Keine Schildwache barf ohne Commando von ihrem Posten gehen, sich niedersehen, nies derlegen, Toback rauchen, oder gar schlafen, ben Strafe eines achttägigen gelinden bis zu vier: auch sechswöchentlichen strengen Arresstes. Dem Feinde gegenüber wird die Nachsläßigkeit der Schildwache noch schärfer, und das Schlafen derselben mit dem Tode besstraft.

#### Art. 13.

Benm Marsch und Commando muß je der Soldat auf dem ihm angewieseuen Plage bleiben, und sich ben Strafe eines verhäte: nismäßigen strengen Arrestes, nicht davon entsernen. Wer seinen Plag absichtlich und willführlich verläßt, und in Entsernung einer halben Stunde ohne Urlaub betroffen wird, ist als Deserteur zu bestrafen.

Urt.

#### Mrt. 14.

Der Soldat, der vor dem Feinde zuerst die Flucht nimmt, kann ohne Umstände und ohne Untersuchung erschossen werden; ist dies ses nicht auf trischer That geschehen, so soll eine Untersuchung gegen den seigen Flüchtling eingeleitet, und soll der Schuldige mit dem Tode oder mehrjährigem Gefangniß bestraft werden. Wer aus einem Gesechte sich wegsschleicht, behm Verfolgen des Feindes nachsläßig zurückbleibt, oder behm Nückzuge sein Gewehr wegwirft, wird mit Ausstoßung aus dem Contingente bestraft. Wird erwiesen, daß solches nicht aus Feigheit geschehen, so soll nach den Umständen gelinder oder strens ger Arrest, mit oder ohne Versehung, in die zwepte Elasse Statt sinden.

#### Urt. 15.

Krankheit und angebliche Entkraftung dienen dem Soldaten nicht zur Entschuldiz gung, wenn er vor dem Feinde zurückbleibt, es sen denn, daß solche vom Bataillons: Chef anerkannt, und gehörigen Orts gemeldet werden.

#### Urt. 16.

Wer von dem Contingente desertirt, wird mit Ausstoßung aus demfelben, nebst einer geschärften körperlichen Züchtigung, bestraft, wer aber vor dem Feinde desertirt, so daß die die Möglichkeit vorkömmt, er habe jum Feinde übergehen wollen, wird unfehlbar und allemal mit dem Tode bestraft. Gleiche Strafe des Todes hat der ju erwarten, wel: cher Ansührer eines aus dren oder mehreren Personen bestehenden Desertions: Complotts ist, oder der einen Andern zur Desertion versleitet, wer sonst einen Andern zur Desertion versleitet, wird doppelt so hart, als der Versleitete bestraft.

#### 21 rt. 17.

Wer einen Arrestaten laufen läßt, oder einen Berbrecher verhehlt, oder fortschafft, wird nach Besinden der Umstände mit vier; zehntägigem bis sechswöchentlichem strengen Arrest bestraft. Ist der Entlausene ein Haupt, verbrecher, oder fällt der Schildwache mehr als Fahrlässigkeit zur Last, so kann die Strafe geschärft, und nach Umständen bis zur To; desstrafe erhöhet werden.

### Art. 18.

Der Soldat, welcher seine Waffen und Montirungs: Stucke muthwilliger Weise vers dirbt, versegt, verkauft oder verspielt, hat achttägigen bis sechswochentlichen strengen Urrest verwirkt.

#### Urt. 19.

Trunkenheit im Dienste foll mit vierzehntägigem bis sechswochentlichem strengen Urreste bestraft werden.

Urt.

#### 21rt. 20.

Diebstahl und andere gemeine Berbreschen, die auf den Dienst keinen Bezug har ben, und in diesen Arrikeln nicht berührt sind, werden nach den Eriminals Gesehen ber urtheilt; und wie überhaupt alle Verbrechen, welche Infamie zur Folge haben, allemal und unsehlbar die Ausstoßung aus dem Contingent nach sich ziehen, also werden auch die Verbrecher zur Untersuchung an die Civil: Gerichte ausgeliefert.

#### 21rt. 21.

Wer feine Cameraden bestiehlt, wird bf: fentlich vor der Fronte gezüchtigt, und bann weggejagt. Ben beschwerenden Umstanden kann 1: bis 5:jahrige Zuchthaus:Strafe hin: zugefügt werden.

#### 21rt. 22.

Absichtliche Storungen des offentlichen Gottesdienstes werden mit vierzehntägigem bis sechswochentlichem strengen Arreste bestraft.

#### Urt. 23.

Schlägerenen und körperliche Berlegungen werden mit 8: tägigem bis 6: wöchentlichem gelinden Arreste bestraft; doch kann diese Strafe, nach dem Befinden der Umstände, bis zum strengen Arreste erhöht werden. Ist die Berlegung mit hämischem Borbedacht oder böslicher

boslicher Absicht geschehen, fo wird auf Mus: ftogung aus bem Contingente erkannt werben.

#### Mrt. 24.

Nothwehr gereicht zwar dem Soldaten zur Entschuldigung, er muß aber zu der Berfahr keine Veranlassung gegeben haben, auch muß das zur Abwendung gewählte Mittel mit dem Schaden selbst, welcher durch die Nothwehr abgewendet worden, im Verhältniß stehen.

#### 21rt. 25.

Sazardspiele sind dem Soldaten ganzlich unterfagt, und sollen die Soldaten deshalb mit viers bis vierzehntägigem gelinden Arrest bestraft werden. Spieler, welche ein Gewerbe daraus machen, und es darauf anlegen, ihren Cameraden das Geld abzunehmen, sollen mit Ausstoßung aus dem Contingent bestraft werden.

#### Art. 26.

Unterofficiere werden in allen vorliegenden Fallen, in welchen die Strafe des strengen Arrestes verhängt worden, mit Degradationen auf Zeit bestraft; machen sie sich indes eines Vergehens schuldig, welches von keiner besonzdern Verworfenheit zeugt, so kann, nach Befinden der Umstände, auch auf gelinden Arrest erkannt werden. Jeder Unterofficier oder Solzdat verliert während der Zeit des Arrestes, wozu er wegen Vergehen verurtheilt worden, seinen

feinen Gold, welchen berjenige erhalt, ber wahrend beffelben für ihn ben Dienft verrichtet.

#### Art. 27.

Ganzliche Degradation oder Ausstoßung aus dem Contingente zieht allemal den Ver: lust der Ehren: Denkmunze nach sich.

## Dienft: Eib.

Ich gelobe und schwöre zu Gott dem Allmäch; tigen, daß ich Einem Hochedlen Rath und der frenen Hanse: Stadt Ham: burg will getreu, hold und gehorsam senn, Alles dasjenige, was mir von den vorgesetzten Beschlishabern anbesohlen werden wird, getreulich und unerschrocken ausrichten, auch Alles, was in den Kriegs: Artikeln, die mir jest ertheilt sind, oder noch ertheilt werden, enthalten ist, sorgsältig beobachten, und mich in allen Stücken also betragen will, wie es einem rechtschaffenen und braven Goldaten gebühret. Go wahr mir Gott helse!

Enbe bes britten Banbes.

Register.



# Register

bes

erften, zwenten und britten Banbes

ber

Sammlung Hamburgischer

# Verordnungen

pon

ben Jahren 1814 bis 1816.

# Register.

# થ.

| nogueti.                                       |    | -       |  |
|------------------------------------------------|----|---------|--|
| von Auctionen, f. Auctionen.                   |    |         |  |
| von Eigenthums . Beranberungen, f. Immobilien. |    |         |  |
| von Erbicaften, f. Behntenamt.                 |    |         |  |
| vom Miethe. Betrag, f. Miethe.                 |    |         |  |
| von öffentlichen Bergnügungen, f. Bernügungen. |    |         |  |
| von Schriften, Spiel-Rarten, Bech.             |    |         |  |
| feln, Affignationen, Beitungen,                |    |         |  |
| Polizen, Schluß. Zetteln, f. Stem-<br>pel.     |    |         |  |
| von der Thorsperre, f. Thorsperre.             |    |         |  |
| Accifen (Octrop) f. Schlachten. Boll.          |    |         |  |
| Rath. und Burger, Schlug, gur Beffa.           |    |         |  |
| tigung bes Rath- und Bürger. Schluffes         |    |         |  |
| pom 20. März 1813 wegen ber Stabt:             | I. | 10      |  |
| Accisen. 1814. May 28.                         |    |         |  |
| Publicandum beshalb. 1813. März 22.            | I. | 15      |  |
| Tarif ber Accise von 1813.                     | I. | 16      |  |
| Publicanbum. 1814. Day 28.                     | I. | 18      |  |
| <b>6</b> 2                                     | 5  | Accise. |  |
|                                                |    |         |  |

| Accife.                                                                                                                   |              |      | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|
| Propositio Senatus wegen einer r<br>Accife, Ordnung und Accife, E.<br>1814. Nov. 21.                                      | arif.        | I.   | 307        |
| Rath: und Bürger. Schluß n<br>Prolongation ber Stadt. Accife<br>dem bisherigen Tarif auf unbestin<br>Zeit. 1811. Dec. 29. | nach<br>mmte | I.   | 347        |
| Rath, und Bürger, Schluß n<br>einer neuen Accife, Berordnung<br>Tarif. 1815. März 9.                                      | und          | II.  | 36         |
| Hamburgische Consumtions ; Ac<br>Berordnung. 1815. März 10.                                                               | cifes        | II.  | 40         |
| Tarif der Consumtions , Accise für Jahr 1815. 1815. Marz 9.                                                               | bas          | II.  | 48         |
| Declarations.Formular                                                                                                     |              | II.  | <b>5</b> 2 |
| 3 wey Bekanntmachungen abs der Zolls und Accises Deputat .1815. April 27.                                                 | ion.         | II.  | 79         |
| Rath, und Bürger, Schluß m<br>Prolongation des Accise, Tarifs<br>Ende März 1816. 1815. Nov. 16                            | bis          | II.  | 185        |
| Publicandum beshalb. 1815. Nov.                                                                                           | 17.          | 11.  | 187        |
| Bekanntmachung wegen der noch<br>zurückgelieferten Declarationen<br>verbrauchten Weins und Bra                            | des<br>nd=   |      |            |
| weine. 1816. Febr. 7                                                                                                      |              | III. | 8          |
| April 8                                                                                                                   |              | III. | 86         |
| 1816. Nov.                                                                                                                | 25.          | III. | 177        |
| Rath = und Bürger = Schluß wi<br>Prolongation ber Accise Berordn<br>und bes Tariss bis Ende 1817,                         | ung          | ٠    |            |
| Zusätzen. 1816. März. 21.                                                                                                 |              | III. | 41         |
|                                                                                                                           |              |      | Accise.    |

| Accife.                                                                                                                                                               |      | Seite   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Revidirte Hamburgifche Consums<br>tions: Accise, Berordnung und Ac-<br>cise, Tarif. 1816. März 29.                                                                    |      | 66      |
| Publicandum wegen der Fortdauer ber burch Rath, und Bürger, Schluß vom 29. Dec. 1814 beliebten Abgaben bis zur nächsten Rath: und Bürger, Versammlung. 1816. Dec. 30. | III. | 231     |
| Udmiralität.                                                                                                                                                          |      |         |
| Propositio Senatus wegen zu treffens<br>ben Bergleichs mit ben Dbligation 8.<br>Gläubigern ber vormaligen Abmis<br>ralität. 1815. Aug. 3.                             | и    | 147     |
| Advocaten, f. Gerichte.                                                                                                                                               |      |         |
| Memter, f. Böttder und Ruper, Anochenhauer,<br>Maler, Schloffer, Schlachter, Tifchler.<br>Befanntmachung in Betreff ber Rund,<br>ichaften. 1815. Dct. 27.             |      | 177     |
| Rath: und Burger: Schluß wegen Wiederherstellung ber Amts. Patronen und Riedersegung einer Commission zur Regulirung ber Zünfte. 1816. März 21.                       |      | 41      |
| Publicanbum wegen ber hergestellten<br>Acmter und Patronagen. 1816.<br>März 27.                                                                                       |      | 63      |
| Bekanntmachung, keinen neuen Bau<br>ober wichtige Reparatur ohne Aufsicht<br>eines Amts. Meisters vorzunehmen.<br>1816. Jun. 21.                                      | m.   | 119     |
| Anzeige, daß alle, welche durch den Einfturz eines Haufes in der Niedernstraße geslitten, bereits entschädigt worden. 1816. Jun. 21.                                  | III. |         |
| Alexander-Sest, s. Russen.                                                                                                                                            |      | Ulfter, |

| Alfter, f. Schrittschuh, Laufen.                                                                                                                                               |      | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Publicandum, keinen Unrath, Stein-<br>graus u. d. gl. in die Alfter zu wer-<br>fen. 1814. Nov. 17.                                                                             | I.   | 304        |
| Polizey-Befehl in Betreff bes Babens<br>in der Alster und des Fahrens der Kinder<br>auf derselben 1816. Jul. 3.                                                                |      | 124        |
| Altonaer Thor, s. Thore. Thorsperre.                                                                                                                                           |      |            |
| Unpflanzungen, f. Baume: Unpflanzungen.                                                                                                                                        |      |            |
| Unsteckende Rrankheiten, f. Contagion.                                                                                                                                         |      |            |
| Armen. Anstalt. Rath: und Burger. Schluß wegen einer Unterfügung von 80,000 & für bie- felbe. 1814. Dec. 29.                                                                   | I.   | 348        |
| Befanntmadung wider bie Gaffens<br>Betteley. 1816. May 13.                                                                                                                     |      | 96         |
| Rath: und Burger: Schluß, bas Institut für die Beilung franker Armen bestreffend. 1816. Aug. 22.                                                                               | III. | 137        |
| Berordnung beshalb. 1816. Sept. 25. Notification wiber bie Entwältigung ber                                                                                                    | III. | 152<br>187 |
| Arfenit, f. Gift.                                                                                                                                                              |      | 10.        |
| Artillerie, f. Sanfeatifche Legion. Garnifon.                                                                                                                                  |      |            |
| Uffignationen, f. Stempel.                                                                                                                                                     |      |            |
| Auctionen, f. Ausrüfe.                                                                                                                                                         |      |            |
| Rathe und Bürger: Schluß zur Bestä- tigung des Rathe und Bürger: Schlusses vom 27. März 1813 wegen der Abgabe von den in öffentlichen Auctionen verkauften Waaren und Fabrica: |      |            |
| ten. 1814. May 27.                                                                                                                                                             | I.   | 11         |
|                                                                                                                                                                                | Auct | ionen.     |

Mov. 11. .

Bau

I. 296

| Bau-Deputation, f. Bauhof. Bauten.                                                                                                       | .,      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Befanntmachung ber Bertheilung<br>ber Bezirke unter ben Mitgliedern ber<br>Bau-Deputation. 1814. Nov. 15.                                | · - ' ' |       |
| Befanntmachung wegen forbersamfter Reparatur ber baufälligen Gebaube. 1816.                                                              |         |       |
| Baume, f. Thöre.                                                                                                                         |         |       |
| Bauhof, f. Bau-Deputation.                                                                                                               |         |       |
| Polizey = Verfügung megen ber beym<br>Bauhofe angehäuften Wagen und bes bort<br>zu lagernden Holzes. 1816. Sept. 20                      | III.    | 151   |
| Baum: Anpflanzungen.                                                                                                                     |         |       |
| Rotification wider die Entwendung ober Beschädigung ber Baume ober beren Stugen. 1815. Jan. 11.                                          | II.     | 12    |
| Horn. 1816. Febr. 14.                                                                                                                    | III.    | 11    |
| Baume, Pflanzen und Abkattungen auf bem Wall. 1816. Nov. 30.                                                                             | III.    | 182   |
| Baumhaus, s. 3oll.                                                                                                                       |         |       |
| Bauten, f. Memter. Bau Deputation.                                                                                                       |         |       |
| Beleidigungen auf öffentlichen Plagen.                                                                                                   |         |       |
| Mandat gegen wörtliche und thätliche Beleidigungen auf öffentlichen Platen, vor. und auf dem Rath-<br>bause und der Börse. 1814. Aug. 19 |         | . 201 |
|                                                                                                                                          |         | eborf |
|                                                                                                                                          | -       |       |

| Bergedorf, f. Vierlande.                                                                                                             |       | Seite  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Berordnung in Beziehung auf ben Wies<br>ber Gintritt ber alteren Rechte<br>und Gesete im Amte Bergeborf. 1814.                       |       | 192    |
| Vorläufige Berordnung über bie Be-<br>waffnung im Amte Bergeborf und<br>in Geefthacht. 1815. April 20.                               |       | 71     |
| Aufruf Freywilliger im Amte Berges<br>borf. 1815. May 3.                                                                             | II.   | 89     |
| Betteley, f. Armen: Anftalt.                                                                                                         |       | •      |
| Bill: und Ochsenwärder.                                                                                                              |       |        |
| Notification wider das Einbringen frem-<br>den Brodes, Fleisches und Korn-Brand-<br>weins in das Landherrliche Gebiet. 1816.<br>Jul. |       | 134    |
| Blockhaus, f. Zoll.                                                                                                                  |       |        |
| Surft Blücher von Wahlstadt.                                                                                                         |       |        |
| Befanntmachung, die Feyer seines Auf-<br>enthalts in hamburg betreffend. 1816.<br>Sept. 6.                                           | III.  | 145    |
| Polizen : Berfügung ben ber Demfelben zu gebenden gete. 1816. Sept. 12.                                                              | III.  | 146    |
| Blufe, f. Reuwerf.                                                                                                                   |       |        |
| Börfe.                                                                                                                               |       |        |
| Mandat gegen Beleidigungen vor und auf der Borfe. 1814. Aug. 19.                                                                     | ı.    | 201    |
| Bottcher: und Ruper: Umt.                                                                                                            | 3 -   |        |
| Befanntmachung wegen ber fremben<br>Böttcher, und Rüper Gesellen. 1816.<br>Aug. 28.                                                  | III.  | 143    |
|                                                                                                                                      | Brani | owein= |

| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Brauwesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |                |
| Notissication wegen Austheilung des Dr. loffs-Geldes. 1815. Nov. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II.            | 193            |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              |                |
| — — — — Nov. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| Brookthor, s. Thorsperre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |
| Brückengeld, f. Thöre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
| Bürger, s. Frembe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
| Publicandum in Betreff ber gur Abnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
| bes Bürger , Eibes niebergefesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |
| Commission. 1814. Jun. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I.             | 97             |
| Publicanbum wegen vor Abstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |
| bes Bürger. Eibes benzubringenden Beweises, daß einer Uniform und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |
| Waffen eigenthümlich besite. 1814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
| Nov. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I.             | 305            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **             | 300            |
| Burger, Garde. Bürger-Militair, f. Bürger,<br>Wache. Hanseatische Legion. Garnison.<br>Militair, Effecten.                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ·            | 30.,           |
| Bache. Sanseatische Legion. Garnison.<br>Militair Effecten.<br>Vublicandum wegen einstweiliger Gin.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 30.9           |
| Wache. Hanseatische Legion. Garnison.<br>Militair, Effecten.<br>Publicandum wegen einstweiliger Einsquartirung der mit den Russen einzieben.                                                                                                                                                                                                                                        | 7. T           |                |
| Wache. Hanseatische Legion. Garnison.<br>Militair, Effecten.<br>Publicandum wegen einstweiliger Einsquartirung der mit den Russen einziehensten Bürger-Garde. 1814. May 28.                                                                                                                                                                                                         | ı.             | 36             |
| Wache. Hanseatische Legion. Garnison.<br>Militair, Effecten.  Publicandum wegen einstweiliger Einsquartirung der mit den Russen einziehen, den Bürger-Garde. 1814. May 28.  Publicandum wegen der ausmarschiren.                                                                                                                                                                    | 7. T           |                |
| Wache. Hanseatische Legion. Garnison. Militair, Effecten. Publicandum wegen einstweiliger Einsquartirung der mit den Russen einziehenden Bürger-Garde. 1814. May 28. Publicandum wegen der ausmarschirens den Bürger, Compagnien und der wieder provisorisch zu organistrenden Bür,                                                                                                 | 7. T           |                |
| Wache. Hanseatische Legion. Garnison. Militair, Effecten.  Publicandum wegen einstweiliger Einsquartirung der mit den Russen einziehenden Bürger-Garde. 1814. May 28.  Publicandum wegen der ausmarschirensden Bürger, Compagnien und der wieder provisorisch zu organistrenden Bürger-Garde. 1814. May 30.                                                                         | I.             |                |
| Wache. Hanseatische Legion. Garnison. Militair, Effecten.  Publicandum wegen einstweiliger Einsquartirung der mit den Russen einziehenden Bürger-Garde. 1814. May 28.  Publicandum wegen der ausmarschirenden Bürger, Compagnien und der wieder provisorisch zu organistrenden Bürger-Garde. 1814. May 30.  Publicandum wegen der 1813 organistr.                                   | I.             | 36             |
| Wache. Hanseatische Legion. Garnison. Militair, Effecten.  Publicandum wegen einstweiliger Einsquartirung der mit den Russen einziehenden Bürger-Garde. 1814. May 28.  Publicandum wegen der ausmarschirensden Bürger, Compagnien und der wieder provisorisch zu organisirenden Bürger, Garde. 1814. May 30.  Publicandum wegen der 1813 organisirsten Bürger, Garde. 1813. May 26. | I.<br>I.<br>I. | 36<br>40<br>41 |
| Wache. Hanseatische Legion. Garnison. Militair, Effecten.  Publicandum wegen einstweiliger Einsquartirung der mit den Russen einziehenden Bürger-Garde. 1814. May 28.  Publicandum wegen der ausmarschirenden Bürger, Compagnien und der wieder provisorisch zu organistrenden Bürger-Garde. 1814. May 30.  Publicandum wegen der 1813 organistr.                                   | I.             | 36             |

| durger, Garde.                                                                                                                                               |    | Seite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Bekanntmachung ber Ernennung bes Herrn Obrist. Lieutenants Mettlerkamp, jum provisorischen Chef ber Bürger. Garbe. 1814. Jun. 6.                             | I. | 81      |
| Publicandum, daß die am 8. May 1813<br>errichtete Bürger : Garbe, nebst dem<br>Reglement noch bestehe. 1814. Jun. 13.                                        | I. | 100     |
| Publicandum wegen ber von den versabschiedeten Bürger. Garbiften noch inne habenden Quartiere. 1814.                                                         | 1  | 153     |
| Jun. 26.  Rath, und Bürger, Schluß wegen bes zu organistrenden Bürger, Militairs. 1814. Sept. 10.                                                            | I. | 203     |
| Reglement, bas Samburgifche Burger-                                                                                                                          |    |         |
| Militair betreffend. 1814. Sept. 10 Dienft = Reglement für bas hamburgis                                                                                     | -  | 205     |
| sche Bürger-Militair. 1814. Sept. 10 Publicanbum wegen ber angeordneten                                                                                      | I. | 218     |
| Deputation jur Organisirung bes Burger-Militairs. 1814. Oct. 17.                                                                                             | 1. | 275     |
| Bekanntmachung in Betreff ber Auf:<br>nahme ber Liften für bas neue Bur-<br>ger-Militair. 1814. Nov. 11.                                                     | I. | 297     |
| Publicandum wegen vor Abstattung<br>bes Burger: Eides bengubringenden<br>Beweises, daß einer Uniform und Baf-<br>fen eigenthumlich besige. 1814.<br>Nov. 18. | 1. | 305     |
| Publicand um wegen fördersamster Un:<br>schaffung ber Uniform und Waf-<br>fen von den wachpflichtigen Bur-<br>gern und Einwohnern. Dec. 22.                  | I. | 336     |
| Publicandum, daß am 22. Jan. 1815<br>ber neue Bürger, Bach Dienft ans<br>fange. 1815. Jan. 18.                                                               | н. | 15      |
| jange. 1815. Jan. 18                                                                                                                                         |    | Bürger- |
|                                                                                                                                                              | •  |         |

| Rachricht von der ersten severlichen Parade.  Math, und Bürger, Schluß wegen Beswilligung von 120,000 & Cour. für das Beswassen des Bürger Militairs.  Rath, und Bürger, Militairs.  Kebr. 16.  Rath, und Bürger, Schluß wegen Bespot des Bürger Militairs.  Kebr. 16.  Rath, und Bürger, Schluß wegen einer Ehren, Medaille für die in den Besteyungs, Kriegen von 1813 und 1814 gesdienten Bürger, Gardisten. 1815. März 9.  Befanntmachung deschald.  Mazeige wegen Bertheilung dieser Medaille bey dem Dankseste am 31.  May. 1815. May 29.  Befanntmachung wegen Beschung der Militair, Posten und Bachen durch das Bürger, Wilitair. 1815. Jun. 5.  Befanntmachung wegen ber gänzlichen Austheilung der Densmünze. 1815.  Jun. 30.  Befanntmachung in Betress der Reclamationen wegen dieser Densmünze.  1815. Jul. 20.  Publicandum in Betress der Stells vertretung beym Bürger, Milistair. 1815. Rov. 3. II. 120  Befanntmachung, die Eincassirung der Gelder sür die vom Staate erhaltenen Unisormen betressend. 1816. Jan. 10.  Befanntmachung, die Eincassirung der Gelder sür die vom Staate erhaltenen Unisormen betressend. 1816. Jan. 10.  Bürger, |                                                                                       |                                         |     | ~     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|
| Math, und Bürger, Schluß wegen Beswilligung von 120,000 & Cour. für das Beswaffnungs, und Montirungs. Despot des Bürger, Militairs. 1815. Hebr. 16.  Rath, und Bürger, Schluß wegen einer Ehren, Medaille für die in den Befreyungs, Ariegen von 1813 und 1814 gestienten Bürger, Garbisten. 1815. März 9.  Be kanntmachung deshalb. 1815. März 18.  Anzeige wegen Bertheilung dieser Medaille bey dem Dankseste am 31. Map. 1815. Map 29.  Bekanntmachung wegen Besetzung der Militair, Posten und Wachen durch das Bürger. Militair. 1815. Jun. 5.  Bekanntmachung wegen ber gänzlichen Austheilung der Denkmünze. 1815. Jun. 30.  Bekanntmachung in Betreff der Recla, mationen wegen bieser Denkmünze. 1815. Jul. 20.  Bublicandum in Betreff der Kecla, mationen wegen bieser Denkmünze. 1815. Jul. 20.  Bublicandum in Betreff der Etell, vertretung beym Bürger, Milistististair. 1815. Nov. 3.  H. 130  Bekanntmachung, die Eincassüng der Gelder sür die vom Staate erhaltenen Unisormen betreffend. 1816. Jan. 10.  III. 187                                                                                                                             | Burger:Garde.                                                                         |                                         | 1   | Seite |
| milligung von 120,000 & Cour. für das Beswaffnungs. und Montirungs. Despot des Bürger, Militairs. 1815. Febr. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Parade                                                                                |                                         | 11. | 16    |
| einer Ehren, Medaille für die in den Befreyungs, Ariegen von 1813 und 1814 ges dienten Bürger; Garbisten. 1815. März 9. II. 38  Be fannt mach ung deshalb. 1815. März 18. II. 57  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | willigung von 120,000 & Cour. waffnungs, und Montin pot des Bürger, Militai Febr. 16. | für das Bes<br>rungs: Des<br>irs. 1815. | II. | -29   |
| Bekanntmachung beshalb. 1815. Marz 18. II. 57  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | einer Ehren. Medaille für Befremungs. Kriegen von 1813:                               | vie in den und 1814 ge=                 | II. | 38    |
| Anzeige wegen Bertheilung dieser Medaille ben dem Dankseste am 31.  May. 1815. May 29.  Bekanntmachung wegen Besetzung der Militair, Posten und Wachen durch das Bürger-Militair. 1815. Jun. 5.  Bekanntmachung wegen der gänzlichen Austheilung der Denkmünze. 1815.  Jun. 30.  Bekanntmachung in Betreff der Reclamationen wegen dieser Denkmünze.  1815. Jul. 20.  Bublicandum in Betreff der Etellsvertretung benm Bürger, Milistair. 1815. Jul. 26.  1815. Nov. 3.  1815. Nov. 3.  Bekanntmachung, die Eincassung der Gelder sür die vom Staate erhaltenen Unisormen betreffend. 1816. Jan. 10.  III. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Befanntmachung deshall<br>Marz 18.                                                    | 6. 1815.                                | ıı. | 57    |
| May. 1815. May 29.  Bekanntmachung wegen Besetzung ber Militair: Posten und Wachen durch das Bürger-Militair. 1815. Jun. 5. II. 113  Bekanntmachung wegen ber gänzlichen Austheilung der Denkmünze. 1815. Jun. 30.  Bekanntmachung in Betress der Reclamationen wegen dieser Denkmünze. 1815. Jul. 20.  Publicandum in Betress der Etells vertretung beym Bürger, Milistair. 1815. Jul. 26.  1815. Nov. 3. II. 130  1815. Nov. 3. II. 179  1815. Nov. 17. II. 187  Bekanntmachung, die Eincassung der Gelder sür die vom Staate erhaltenen Unisormen betressen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1815                                                                                  | . Marz 24.                              | II. | 59    |
| Bekanntmachung wegen ber gänzlichen Austheilung der Denkmünze. 1815.  Jun. 30. II. 120  Bekanntmachung in Betreff der Reclasmationen wegen dieser Denkmünze.  1815. Jul. 20. II. 129  Publicandum in Betreff der Stellsvertretung beym Bürger, Milistair. 1815. Jul. 26. II. 130  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | May. 1815. May 29.                                                                    |                                         | 11. | 105   |
| Austheilung der Denkmünze. 1815. Jun. 30.  Bekanntmachung in Betreff der Reclamationen wegen dieser Denkmünze. 1815. Jul. 20.  Publicandum in Betreff der Stellsvertretung beym Bürger, Milistair. 1815. Jul. 26.  1815. Jul. 26.  1815. Nov. 3. II. 130  1815. Nov. 3. II. 179  1815. Nov. 17. II. 187  Bekanntmachung, die Eincassurung der Gelder für die vom Staate erhaltenen Unisormen betreffend. 1816. Jan. 10. III. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | das Bürger-Militair. 18                                                               | 815. Jun. 5.                            | П.  | 113   |
| mationen wegen bieser Denkmunze. 1815. Jul. 20. II. 129  Publicanbum in Betreff ber Stells vertretung beym Bürger, Milis tair. 1815. Jul. 26. II. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Austheilung ber Denkmü<br>Jun. 30.                                                    | nze. 1815.                              | IJ. | 120   |
| 1815. Aug. 25. II. 155<br>  1815. Nov. 3. II. 179<br>  1815. Nov. 17. II. 187<br>  Bekanntmachung, die Eincasstrung der<br>  Gelder für die vom Staate erhaltenen<br>  Unisormen betreffend. 1816. Jan. 10. III. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mationen wegen bieser 1815. Jul. 20.                                                  | Denkmunze.                              | II. | 129   |
| Bekanntmachung, die Eincassirung ber Gelber für die vom Staate erhaltenen Unisormen betreffend. 1816. Jan. 10. III. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Publicanbum in Betreff<br>vertretung beym Bürg<br>tair. 1815. Jul. 26.                | ber Stells<br>er, Milis                 | II. | 130   |
| Bekanntmachung, die Eincassirung der<br>Gelder für die vom Staate erhaltenen<br>Uniformen betreffend. 1816. Jan. 10 III. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1815                                                                                  | Plug 25                                 | II. | 179   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                         | 111 | а     |
| Durgers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ampemen ventepenv. 1010.                                                              | Juli. 10.                               |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                         | 200 | igers |

| Burger : Garde.                                                                                                                                                   |        | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Bekanntmachung wegen ber Fortbauer<br>bes Burger , Militair , Dienstes. 1816.<br>Jan. 19.                                                                         | . III. | 8     |
| Bekanntmachung wegen der bevorste-<br>henden Umschreibung durch die Bür-<br>ger Capitaine oder Officiere. 1816. Jun. 17.                                          |        | 117   |
| Bekanntmachung, daß Gesuche wegen der Ehren "Medaille nicht weiter ange-<br>nommen wurden. 1816. Jul. 19.                                                         | III.   | 132   |
| Propositio Senatus eines neuen Regles<br>ments ber Burger, Bewaffnung.<br>1816. Aug. 22.                                                                          | III.   | 137   |
| Befannetmachung ber bevorsiehenden<br>Umschreibung burch die Bürger, Capi-<br>taine. 1816. Nov. 15.                                                               | III.   | 172   |
| Bekanntmachung wegen der Execution der beym Bürger: Militair ergangenen Kriegsgerichtlichen Erkenntnisse. 1816. Nov. 27.                                          | 111.   | 178   |
| Rath, und Bürger: Schluß wegen Ers<br>ftattung der nothig gewordenen ver;<br>mehrten Ausgaben bey der Organi-<br>fation des Bürger : Militairs. 1816.<br>Dec. 12. | ш.     | 188   |
| Burger: Wache, f. Burger: Garbe.                                                                                                                                  |        |       |
| Publicandum wegen ber aufmarschiren,<br>ben Bürger: Compagnien und ber<br>wieder provisorisch zu organisirenden Bür-<br>ger. Garbe. 1814. May 30.                 | I.     | 40    |
| Publicandum wegen zu leistenben Burger. Bache Dienstes. 1814. Jun. 15.                                                                                            | I.     | 111   |
| Publicandum, ben vor ber hand noch<br>fortdauernden Burger-Bach Dienst betref-<br>fend. 1814. Sept. 14.                                                           |        | 234   |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                            | Ĭ.     | 285   |
|                                                                                                                                                                   |        | æ     |

| Canale, f. R.                                                                                                            | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cafernen, f. Polizep.                                                                                                    |              |
| Collateral : Erbschafts : Steuer, f. Zehnten.<br>Amt.                                                                    |              |
| Collecten, (Rirchen.) f. Werk- und Armen. Saus.                                                                          |              |
| 1) für bie Armen Drbnung am 5. Jun. 1814. May 28.                                                                        | 21           |
| May 31 I.                                                                                                                | 46           |
| 1815. März 21. I.                                                                                                        | 58           |
| ——————————————————————————————————————                                                                                   | 268          |
| 1816. April 3. III.                                                                                                      | 82           |
| ——————————————————————————————————————                                                                                   |              |
| 2) für den Krankenhof am 3. Nov. 1814. Oct. 29                                                                           |              |
| Det. 20                                                                                                                  | 174          |
| Dct. 11                                                                                                                  | 160          |
| 3) für Moorfleth am 7. März 1815.<br>März 3                                                                              | 33           |
|                                                                                                                          |              |
| Commandant, f. Stadt: Commandant. Plats Commandant.                                                                      |              |
| Contagion.                                                                                                               |              |
| Publicanbum in Betreff ber zu Curhafen getroffenen Maagregeln wegen ber in einis gen Gegenben Italiens fic verbreitenben |              |
| anstedenden Krantheit. 1816. Marg 6. III.                                                                                | 32<br>Intri: |

| Contributionen, f. Grundfleuer. Schof.                                                            |      | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Curatelen , f. Bormundschaften.                                                                   |      |       |
| Curhafen, f. Contagion.                                                                           |      |       |
| Bekanntmachung wegen bes bortigen Lampenfeuers. 1815. April 27.                                   | II.  | 78    |
| D.                                                                                                |      |       |
| Dannemark.                                                                                        |      |       |
| Bekanntmachung wegen bes bevorstehen,<br>ben Durchmarsches banischer Trup;<br>pen. 1815. Jul. 10. | II.  | 123   |
| 1815. Sept. 3                                                                                     | II.  | 159   |
| Dankfeste, f. hanseatische Legion. Ruffen.                                                        |      |       |
| Notification wegen bes Dankfestes am 5. Jun. 1814. May 28.                                        | I.   | 21    |
| Notification wegen bes Danksestes am 18. Oct. 1814. Oct. 14.                                      | I.   | 271   |
| Nadricht von biefem Dantfefte                                                                     | I.   | 273   |
| Befanntmachung wegen bes Dank- festes am 2. July. 1815. Juny 28.                                  | II.  | 118   |
| Dct. 11. am 18. Oct. 1815.                                                                        | II.  | 162   |
| Bekannimadung wegen bes auf ben 14.<br>Jan. 1816 angeordneten Friedens, Fe. ftes. 1816. Jan. 3.   | III. | 5     |
| am 26. May. 1816. May 20.                                                                         | III. | 100   |
| Octobers. 1816. Oct. 11.                                                                          | III. | 160   |
|                                                                                                   | Dei  | dthor |

| Deichthor, s. Thorsperre.                                                                                                     |      | Seite  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Denemunge, f. Burger : Garbe.                                                                                                 |      |        |
| Deputationen, s. Reorganisation - Deputation.<br>Bürger-Garde. Zoll - und Accise - Wesen.                                     |      | ,      |
| Dispachen. Comtoir.                                                                                                           |      |        |
| Rathe und Bürger-Schluß wegen bef-<br>fen Reorganistrung. 1815. Marg 9.                                                       | II.  | 36     |
| Publicandum wegen ber Dispace. Gebühren. 1815. März 17                                                                        | II.  | 56     |
| Dolmetscher, f. Rotarien.                                                                                                     |      |        |
| C.                                                                                                                            |      |        |
| Ehren-Medaille, f. Bürger-Garbe.                                                                                              |      |        |
| Einquartirung.                                                                                                                |      |        |
| Publicandum wegen der Einquartis rungs. Commission. 1814. May 27.                                                             | I.   | 20     |
| Publicanbum wegen Anzeige ber fremben<br>Militair Personen, welche sich für ihr<br>Gelb eingemiethet haben. 1814.<br>Jun. 11. | I.   | 96     |
| Publicandum wegen der ihr Logis ver-<br>lassenden Officiere ober Soldaten. 1814.<br>Jun. 13.                                  | . I. | 99     |
| Publicandum wegen der des Nachts ihr,<br>bey hiefigen Burgern oder Einwohnern<br>habendes, Quartier verlaffenden Gol-         |      | 4 .    |
| baten. 1814. Jun. 17.                                                                                                         | 1.   | 122    |
| Publicandum in Betreff ber aus den Masgazinen abzuholenden Rationen für die einquartirten Soldaten. 1814. Jun. 19.            | I.   | 124    |
| Publicanbum wegen ber neuen Gin-<br>quartirungs. Burger. 1814. Jul. 15.                                                       | . I. | 168    |
|                                                                                                                               | Ei   | nquar: |
|                                                                                                                               |      |        |

|   |                                                                                                   |     | YAH      |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|
| 2 | linquartirung.                                                                                    |     | Seite    |   |
|   | Publicanbum wegen ber Ernennung bes<br>herrn Meiners zum Quartiermesster. 1814.<br>Jul. 29.       | 1.  | 179      |   |
|   | Publicanbum wegen ber Einquartirungen. 1814. Aug. 1.                                              | 1.  | 180      |   |
|   | Publicanbum, bie Einquartirung ber<br>burchmarschierenden Truppen be-<br>treffenb. 1814. Aug. 15. | ı.  | 198      | , |
|   | Publicandum wegen Anzeige ber Woh-<br>nunge. Beränderungen um Martiny.<br>1814. Nov. 1.           | I.  | 291      |   |
|   | Publicandum wegen ber rudftanbigen Beptrage jur Einquartirungs. Caffe. 1815. Jan. 5.              | II. | 8        |   |
|   | Jan. 16                                                                                           | II. | 14       |   |
|   | Publicandum wegen einzuführender Quar-<br>tier-Steuer. 1815. Jan. 23                              | II. | 20       |   |
|   | Rath: und Bürger: Schluß beshalb. 1815. Febr. 16.                                                 | II. | 30       |   |
|   | Publicanbum beshalb. 1815. Febr. 20.                                                              | II. | 31       |   |
|   | Befanntmachung wegen Berminde,<br>rung ber Quartier, Steuer. 1815.<br>May 3.                      | II. | 88       |   |
|   | Befanntmachung, bag bie Duartier, Steuer aufhore. 1815. May 22.                                   | II. | 91       |   |
|   | Bekanntmachung wegen Einquartis<br>rung a) bes Lübecker Contingents.<br>1815. Jun. 9.             | II. | 116      |   |
|   | b) ber aus bem Felbe zurück kommenden Hamburgischen und Lübeckischen Jäsger. 1815. Nov. 25.       | II. | 193      |   |
| 9 | Bis, f. Gaffen Drbnung.                                                                           |     |          |   |
| 1 | Bislaufen, f. Schlittschub Laufen.                                                                |     |          |   |
|   | €                                                                                                 | (F) | lbbrücke |   |

| Elbbrucke.                                                                                                                                                                                                                | . 0 2                          | Seit        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Bekanntmachung, daß die Fährleute<br>bei der Elbbrude von den Reisenden<br>kein Trinkgeld fordern durfen. 1816.<br>May 3.                                                                                                 | III.                           | 92          |
| Entschädigung.                                                                                                                                                                                                            |                                |             |
| Propositio Senatus wegen Entschä-<br>bigung ber burch die Veränderungen in der<br>Organisation des Justig. Wesens Benach-<br>theiligten. 1816. Dec, 21.                                                                   | II.                            | 267         |
| Erbschafts: Steuer, f. Behnten-Amt.                                                                                                                                                                                       |                                | 4           |
| Verordnung wegen der noch nicht berich-<br>tigten, nach französischen Rechten<br>hieselbst eröffneten Erbschafts-Steuern<br>oder Abgaben von durch Todes-<br>fälle bewirkten Eigenthums-Veran-<br>berungen. 1814, Aug. 8. | : " 3<br>: " 3<br>: <b>L</b> ) |             |
| Rotification beshalb. 1814. Det. 7.                                                                                                                                                                                       | .I.                            | 265         |
| ₹.                                                                                                                                                                                                                        |                                |             |
| Sahren.                                                                                                                                                                                                                   |                                |             |
| Befanntmachung wegen bes Fahrens auf bem Stadt. Deiche. 1815. Dec. 12.                                                                                                                                                    | II.                            | 205         |
| Sefttage, f. Gottesbienft.                                                                                                                                                                                                |                                |             |
| Sefte, f. Dankfeste.                                                                                                                                                                                                      |                                |             |
| Seftungs: Werke, f. Minen.                                                                                                                                                                                                |                                |             |
| Publicandum wider das Wegnehmen bes Holzwerks, Baume, Pallifaden, u. f. w. 1814. May 28.                                                                                                                                  | 1.                             | 37          |
| Publicandum für biejenigen, welche ihre,<br>ber angelegten Festungs , Werke wegen<br>bemolirten Grundftude herstellen                                                                                                     | )                              |             |
| wollen. 1814. Jun. 10.                                                                                                                                                                                                    | I.                             | 95<br>Feuer |

| Feuer:Anstalten, s. Pulver.                                                                                                                  | *** * * * *  | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Publicandum megen ber wieder eingeführeten Signale bep Feuersbrunften. 1814. Jun. 14.                                                        | : -          | 108         |
| Bekanntmachung in Betreff ber Aufbe-<br>wahrung von Pech, Theer, Terpen-<br>tin und dergleichen Dele, Schwe-<br>fel und Harz. 1816. März 27. | III.         | 64          |
| Befanntmachung wegen bes Firnig. und Theer-Rochens. 1816. Apr. 10.                                                                           | III.         | .89         |
| Befanntmachung jur Erneuerung ver-<br>fciedener Artifel der Feuer, Ordnung. 1816.<br>Jun. 17.                                                | III.         | 112         |
| Seuer.Caffe.                                                                                                                                 |              |             |
| Publicandum wegen der provisorisch<br>geschehenen Bestätigung der bisherigen<br>Feuer, Cassen, Deputation, 1814.<br>Jul. 15,                 | <b>l.</b> -, | . 168       |
| Rotification wegen der Feuer: Caffen. 3ulage. 1814. Dct. 7.                                                                                  |              |             |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                       | II.          | 148         |
| 1816. Jun. 21.                                                                                                                               | m.           | 122         |
| Sinang- Verwaltung, f. Kammercy.<br>Firniß, f. Feuer-Anstalten.                                                                              | ; ;          | 4<br>2 3 T. |
| Sluthen (hohe), f. Waffernoth.                                                                                                               |              |             |
| Frankreich, f. Banco. Gefege. Polizen. Ruffen.                                                                                               | 1 1 1        |             |
| Rath: und Burger : Schlug, bie ge.                                                                                                           | : =          | ,           |
| fegliche Rraft ber frangösischen                                                                                                             |              | r           |
| Gesethücher, so wie alle darauf Bezug<br>habende Berfügungen und alles Berfahren<br>nach benselben, mit 12 Uhr Mitternachts                  | :.           | •           |
| bes 31. May in Hamburg aufhören zu lassen. 1814. May 27.                                                                                     | ı.           | 10          |
| £2                                                                                                                                           |              | nfreich.    |

| Frankreich.                                                                                                                                                                           |      | Seite  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Publicandum wegen Anzeige und Auslie- ferung des in Händen habenden, aus französischen Requisitionen her- rührenden Stab: und Schiffsbau. Hol- zes. 1814. May 29.                     | I.   | 38     |
| Publicandum wegen Anzeige der von der<br>Zeit der Blofade noch ben fich habenden<br>Effecten und Vorräthe. 1814. Jun. 3.                                                              | 1.   | 66     |
| Publicandum wegen der Reclamatio,<br>nen und Entschädigungs.Ansprüche<br>gegen bas französische Gouvernement.<br>1814. Jun. 6.                                                        | 1.   | 80     |
| Anzeige wegen Angabe der habenden Be- schwerden, über das Benehmen der, von dem Marschall Davoust zur Austreibung der angeblich Nichtverproviantir- ten, Beaustragten. 1814. Jun. 13. |      | 101    |
| Aufforderung an die auswärtigen Civil,<br>Behörden wegen der Ausgetriebenen.<br>1814. Aug. 16.                                                                                        | I.   | 103    |
| Notification wegen ber Reclamatios<br>nen wider das französische Kriegs. Depar-<br>tement. 1814. Jun. 18.                                                                             | I.   | 123    |
| Publicandum wider die Beleidigungen französischer Militair , Personen. 1814. Jun. 20.                                                                                                 | I.   | 131    |
| Publicandum wegen Zurüdlieferung der<br>aus den französischen Registraturen<br>von Abhänden gekommenen Schriften und<br>Papiere. 1814. Aug. 10.                                       | ı.   | 189    |
| Rath. und Bürger-Schluß wegen bed Beytritts zu bem Bundnisse ge- gen Frankreich. 1815. Aug. 3.                                                                                        | 11.  | 147    |
|                                                                                                                                                                                       | Fran | freich |

| Frankreich.                                                                                                                          |      | Seite            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Bekanntmachung für biejenigen, bey welchen holz zu ben Pallisaben u.f.w. requirirt worden. 1815. Nov. 1.                             | II.  | :<br><b>17</b> 8 |
| Befanntmachung wegen ber zu ben Re-<br>clamationen bieser Stadt ernannten Com-<br>missaires liquidatairs. 1816. Jan. 12.             | m.   | 7                |
| Bekanntmachung, bag nur noch bis ben<br>20. Nov. Reclamationen angenommen wer-<br>ben. 1816. Jul. 17.                                | III. | 129              |
| Prolongation bis spätestens den 15. Jan. 1817. 1816. Dec. 7.                                                                         | III. | 185              |
| Frangofische Gesenbucher, f. Frankreich.                                                                                             |      |                  |
| Fremde, f. Burger. Bagabonden. Umschreis bung                                                                                        |      |                  |
| Publicandum wegen ber hier sich aufhal-<br>tenden Fremden. 1815. April 19.                                                           | H.   | 68               |
| 1816. Febr. 19 .                                                                                                                     | III. | 12               |
| Bekanntmachung beshalb. 1816.                                                                                                        | m.   | 93               |
| Bekanntmachung in Betreff bes längern<br>Aufenthalts ber mit hier bereits vi-<br>firten Pässen versehenen Fremben.<br>1816. Sept. 5. | ш    | 144              |
| Publicandum wider das Hausiren mit<br>Waaren durch Fremde. 1815. Jul. 17.                                                            | II.  | 124              |
| Freiwillige, s. Garnison.                                                                                                            |      |                  |
| Friedensfeste, f. Dantfeste.                                                                                                         |      |                  |
| Frohnerey.                                                                                                                           |      |                  |
| Bekanntmachung wegen bes bortigen Gottesbienftes. 1816. Aug. 31.                                                                     | ш    | 144              |
|                                                                                                                                      |      | <b>3.</b>        |

| Garnison, s. Play. Commandant. Stadt: Commandant. Bürger Garde. Bürger. Compagnien. Hanse atische Legion. Kriegssteuer. Militair Effecten.  |           | Seite         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Rath. und Burger, Schluß wegen provisorisch anzunehmender 5 bis 6 Compagnien Infanterie und eine Escabron Cavallerie. 1814. Jul. 11.        | I.        | 166           |
| Rath, und Bürger, Schluß, wegen Ers<br>nennung eines Militair, Departe,<br>ments anstatt des ehemaligen Kriegs,<br>Raths. 1814. Oct. 20.    | I.        | 282           |
| Rath: und Bürger: Schluß wegen einer ber Garnison beyzufügenden Artil-<br>lerie: Compagnie. 1814. Oct. 20                                   | ı.        | 282           |
| Rath. und Bürger. Schluß wegen<br>Bermehrung der Cavallerie und<br>Infanterie; wie auch wegen Caserni-<br>rung der Garnison. 1814. Nov. 21. | Ī.        | 307           |
| Revidirte Kriegs-Artikel für die Garnison der Stadt hamburg. 1814. Dec. 5                                                                   | III.      | 232           |
| Notification wegen der dem Stadt:<br>Militair zu reichenden Portionen Brod,<br>Fleisch, Gemuse und Salz. 1814.<br>Dec. 12.                  | I.        | 331           |
| Mandat wider den Anfauf von Leibed,<br>Montirung Stüden der hiefigen Gar-<br>nison. 1814. Dec. 22.                                          |           | 344           |
| Rath: und Bürger. Schluß wegen<br>Bermehrung der Infanterie, Ca-<br>vallerie und Artilleristen. 1815.<br>Apr. 3.                            | II.       | 61            |
| Rath, und Bürger-Schluß wegen<br>eines Aufruss an Freywillige. 1815.<br>Apr. I.                                                             | II.<br>Ga | 62<br>rnifon. |

Garnison.

| Garnison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Befanntmadung in Betreff ber Fah:<br>nen-Beihe bes Samburgischen Contin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| gente. 1815. Jun. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.  | 114    |
| Nachricht von von biefer Feyerlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H.   | 114    |
| Bekanntmachung wegen Logirung der<br>freywilligen Samburgischen Jäger.<br>1815. Jun. 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II.  | 117    |
| Bekanntmach ung wegen ber Collecte<br>für bie verwundeten Krieger, bey<br>ber Siegesfeyer am 2. Jul. 1815. Jun. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.  | 119    |
| Gaffen : Betteley, f. Armen , Anftalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| Gaffenkummer, f. Gaffen Reinigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| Gaffen. Ordnung und Reinigung, f. Polizen. Sungfernstieg. Schießen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| Rotification wegen Wegschaffung bes<br>Gassenkummers und bes Unraths<br>aus ben Casernen. 1814. Jun. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.   | 74     |
| 1814. Jun. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| The state of the s | I.   | 100    |
| Publicandum, bie Gaffen. Reinigung betreffend. 1814. Jun. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I.   | 104    |
| Publicandum wegen ber dem Gaffen-Reisnigungs. Pachter angewiesenen Düngers Plage. 1814. Jul. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.   | 162    |
| Publicandum wegen Reinigung ber Siele. 1814, Rov. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I.   | 297    |
| Notification wegen Begichaffung bes<br>Eises und Schnees vor ben häusern.<br>1815. Jan. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II.  | 13     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| 1815. Febr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.  | 23     |
| 1816. März 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III. | 33     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CS   | offen. |

| Gerichte, f. Pratoren. Gefege. Sandels: gericht. Entschädigungen.                                                                         |     | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Bekannt machung wegen eintretender Gerichts Bacanz von 2 Monaten. 1814. May 30.                                                           | I.  | 114      |
| Prolongation berselben auf einen Monat. 1814. Aug. 1.                                                                                     | I.  | 182      |
| Rathe und Bürger-Schluß wegen<br>beren Prolongation bis zum Ende<br>bes Jahrs 1814. 1814. Sept. 10.                                       | 1.  | 204      |
| Publicanbum beshalb. 1814. Sept. 12.                                                                                                      | 1.  |          |
| Propositio Senatus wegen beren Pro-<br>longation bis den letten März 1815.<br>1814. Dec. 29.                                              |     | 349      |
| Propositio Senatus wegen ber Dr. ganisation ber Gerichte. 1815. Febr. 16                                                                  | II. | 28       |
| eines handels : Gerichts. 1815. Febr. 16.                                                                                                 | IJ. | 28       |
| Math, und Bürger, Schluß wegen<br>Prorogation der Gerichts-Bacanz<br>auf 6 Wochen. 1815. Febr. 16<br>Publicandum deshalb. 1815. Febr. 17. | II. | 30<br>31 |
| Rath, und Burger, Schluß wegen<br>Riedersegung einer Deputation<br>zum Behuf ber Organisation sammt,<br>licher Gerichte. 1815. Marz 9.    |     | 37       |
| Publicandum wegen Prorogation<br>ber Gerichts: Bacan; auf 3 Monate.<br>1815. März 29.<br>Rath, und Bürger, Schluß wegen                   | Ш.  | 60       |
| den, wegen des Handelsgerichts:<br>Reglement und wegen Prorogation                                                                        | *   |          |
| der Gerichts, Vacang. 1815. Aug. 3.                                                                                                       | II. | 147      |
| Ci. America Carriday                                                                                                                      | Be  | richte.  |

| Berichte.                                                                                                                            | nji en | Seite    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Rath. und Burger. Schluß wegen einer neuen Berordnung in Bestreff des gericht, und außergericht:                                     |        |          |
| licen Rechteverfahrens. 1815. Dec. 21.                                                                                               | 11.    | 267      |
| Rath = und Burger : Schluß wegen<br>Prorogation ber Gerichts : Bacanz<br>bis Petri 1816. 1815. Dec. 21.                              | II.    | 267      |
| Publicandum beshalb. 1815. Dec. 29.                                                                                                  | IJ.    | 318      |
| Berordnung wegen veränderter Dr. ganisation der Justiz, Behörden und Gerichte. 1815. Dec. 29.                                        | II.    | 270      |
| Berordnung in Betreff bes vor ben ver- fchiedenen Juftig: Behörden zu beobachtenden Berfahrens. 1815. Dec. 29.                       | - II.  | 288      |
| Berordnung in Betreff ber Fortsetung<br>ber — bis zur Eröffnung ber Gerichte<br>anhängig gebliebenen Rechtssachen.<br>1815. Dec. 29. | n.     | 308      |
| Befanntmachung wegen vorfiehender brey Berordnungen. 1815. Dec. 29.                                                                  | · H.   | 317      |
| Rotification wegen Immatriculis<br>rung der hiefigen Advocaten. 1816.<br>Febr. 14.                                                   | m.     | 10       |
| Rotification in Betreff ber Eröffnung<br>und der Audienzen bes Obers, Ries<br>bers und Handels. Gerichts u. f. m.<br>1816. Febr. 21. |        | 14       |
| Radricht von ber feperlichen Einsetzung bes<br>Rieder, und Handels, Gerichts am 21. Febr.<br>1816.                                   | 177.   | ( E      |
| Dbergerichtlicher Gemeiner Be-<br>icheib. 1816. Marg 8.                                                                              | III.   | 35       |
| ÷ .                                                                                                                                  | (3)    | erichte. |

## XXVIII

| Gerichte.                                                                                                                                                                                        |      | Seit       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Bekanntmachung ber Gebühren bes<br>Nieber Gerichts Boten und beffen<br>Substituten. 1816. März 8.                                                                                                | III. | 39         |
| Obergerichtlicher Gemeiner Bes scheid, die Beybringung ber Mandate ber Procuratoren betreffend. 1816. May 17.                                                                                    | III. | 99         |
| ber Gerichts. Ferien. 1816. Jun. 17.                                                                                                                                                             | III. | 108        |
| ber Revision und Kosten Rechnungen.<br>1816. Nov. 18.                                                                                                                                            | m.   | 174        |
| Gerichts-Verwalter, f. Pratoren.                                                                                                                                                                 |      |            |
| Gesene, Rechte und rechtliche Gewohnheiten. (Hamburgische).                                                                                                                                      | ,    |            |
| Rath, und Burger: Schluß die resp. vor dem 20. Aug. 1811, und vom 31. März 1813 bis zum Wieder: Einrücken der Franzosen am 30. May 1813, in hamburg und                                          |      |            |
| bessen. Gebiet gültig gewesenen Gesehe,<br>Rechte und rechtliche Gewohnheiten und<br>Berfügungen von 12 Uhr Mitternachts bes<br>31. May 1814 wieder in ihre volle Kraft                          |      |            |
| treten zu laffen. 1814. May 27.                                                                                                                                                                  | I.   | 10         |
| Bekanntmachung biefes Rath: und Bur-<br>ger-Schluffes 1814. May 28.                                                                                                                              | I.   | 29         |
| Verordnung in Ansehung der Bor-<br>mundschaften und Curatelen. 1813.<br>Marz 31.                                                                                                                 | I.   | 30         |
| Fernere Bekanntmachung und Ber-<br>ordnung in Betreff bes Wieder-Ein-<br>tritts der in hiesiger Stadt und deren<br>Gebiete vor dem 20. Aug. 1811 und vom<br>31. März 1813 bis zum 30. May gültig |      | <b>3</b> 0 |
|                                                                                                                                                                                                  | gewe | senen      |

| Gefene, Rechte und rechtliche Gewohnheiten.                                                                 | - 02 | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| gewesenen Gefete, Rechte und recht-<br>liche Gewohnheiten und Berfu,<br>gungen. 1814. May 30.               | i.   | 112   |
| Vorbehaltener Nachtrag zu vorstes<br>hender Berordnung. 1814. Jun. 15.                                      | L    | 117   |
| Publicandum in Betreff ber Bechfel, vom 29. Marg 1813.                                                      | L    | 120   |
| Publicandum, die unter frangösischer herrschaft abgegebenen Erkenntniffe betrefs fend. 1813. Marg 31.       | I.   | 121   |
| Publicandum in Betreff der nähern<br>transitorischen Berordnung. 1815.<br>Jul. 28.                          | Й.   | 131   |
| Nähere transitorische Berordnung in Betreff der civilrechtlichen Gegenstände. 1815. Jul. 28.                | . II | 131   |
| Gift.                                                                                                       |      |       |
| Erneuertes Manbat wider ben Ber-<br>fauf von Arfenit, Mäufebutter ober<br>Ragenfalbe. 1816. Nov. 4          | m.   | 169   |
| Glucksfpiele.                                                                                               |      | -     |
| Publicandum wider bie Rartens,<br>Bürfels und sonstige Glücksspiele<br>in den Wirthshäusern. 1814. Jun. 13. | I.   | 98    |
| Gottesdienft, f. Danffeste.                                                                                 |      |       |
| Mandat, die Feper der Sonn: und Festage betreffend. 1814. Aug. 12.                                          |      | 190   |
| Bekanntmadung zur Schärfung beffel-<br>ben. 1816. April 8.                                                  | m.   | 84    |
| Bekanntmadung wegen Schließung ber Tangboben in ber fillen Woche.                                           |      |       |
| 1816. April 7.                                                                                              | III. |       |

| Gottesdienst.                                                                                                                                                                                                            |       | Seit        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Anzeige wegen bes Transports ber.<br>Mobilien am Himmelfahrts-Tage<br>und Sonntage nachher. 1818.<br>May 22.                                                                                                             | III.  | 102         |
| Bekanntmachung wegen bes Gottes. bienstes in ber Frohnerey. 1816. Mug. 31.                                                                                                                                               | III.  | 141         |
| Grasbrood.                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| Rotification, daß daselbst die Nebenwege<br>von den Fuhrwerken zu vermeiden,<br>keine Hazard. Spiele noch Bettler<br>zu dulden, und keine Schenkhütten<br>ohne Landherrliche Erlaubniß aufzuschla-<br>gen. 1815. Jan. 5. | II.   | 9           |
| Graskeller.                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| Befanntmachung in Betreff bortiger Schleuse. 1815. May 1.                                                                                                                                                                | II.   | 85          |
| Grun der Schulkinder, f. Rinder.                                                                                                                                                                                         |       |             |
| Grundmiethe, f. Grundfleuer.                                                                                                                                                                                             |       |             |
| Notification wegen ber rückftänbigen Grundmiethen, Pacht. und Miethe. Gelber. 1814. Oct. 10.                                                                                                                             |       | 267         |
| Grundsteuer, f. Grundmiethe.                                                                                                                                                                                             |       | 7           |
| Rath. und Bürger. Schluß wegen der Grunds, Thur, Fenstere, Per, sonals und Mobiliar. Steuer. 1814. May 27.                                                                                                               | L'    | 12          |
| Publicandum beshalb. 1814. May 28 .                                                                                                                                                                                      | L.    | 18          |
| 1814. Jun. 2.                                                                                                                                                                                                            | ī.    | . <u>52</u> |
|                                                                                                                                                                                                                          | Grunt | fteuer.     |

|                                                                                                                                     | XXXI                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Brundsteuer.                                                                                                                        | Seite               |
| Publicandum, daß die Grundsteuer burch<br>bie Sansbiener benzutreiben. 1814.<br>Jun. 29.                                            | L 453               |
| Rath, und Bürger, Schluß wegen zu<br>erhebender allgemeinen Grund fieuer.<br>1815. März 9.                                          | II. 36              |
| Berordnung beshalb. 1815. Oct. 16                                                                                                   | II. 164             |
| Brundstücke, s. Immobilien.                                                                                                         |                     |
| Saafenmoore, f. Ranale.                                                                                                             | e-1                 |
| Saufer, f. Immobilien.                                                                                                              | - Ta                |
| Safen: Deputation, f. Schifffahrts Deputation. Holzbafen.                                                                           |                     |
| Polizen. Befehl wider bas Schießen in der Gegend bes hafens. 1815. Jul. 17.                                                         | II. <u>125</u>      |
| Rathe und Bürger-Schluß wegen Ers<br>böhung bes Gehalts ber Conductoren Rock<br>und hühne. 1815. Nov. 16.                           | II. <u>185</u>      |
| Samburg.                                                                                                                            |                     |
| Rath, und Bürger, Schluß zur Er:<br>flärung der Wiederaufnahme der Frey;<br>heit und Selbstständigkeit Sam-<br>burgs. 1814. May 27. | L 9                 |
| Sandels . Gericht, f. Gerichte.                                                                                                     |                     |
| Handels . Gerichts : Ordnung. 1815. Dec. 15.                                                                                        | II. 207             |
| Befanntmadung beshalb. 1815. Dec. 18.                                                                                               | II. 233             |
| Sandels , Gerichtliches Reglement. 1816. Febr. 21.                                                                                  | III. 19<br>Handels. |

## XXXII

| Zandelsgericht.                                                                                                                       |       | Ceit       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Notissication dur Erläuterung des Art. 38. der Handels Gerichts Dronung. 1846. Febr. 28.                                              | III.  | 27         |
|                                                                                                                                       |       |            |
| Sandwerker, f. Aemter.                                                                                                                | .7.   |            |
| Sanfeatische Legion, f. Bürger-Garbe. Gar-<br>nison. Militair- Effecten.                                                              | 433   | `          |
| Publication wegen beren feperlichen Gin-<br>jugs am 30. Jun. 1814. Jun. 28.                                                           | L     | 144        |
| Radricht von biefer Feyerlichkeit.                                                                                                    | I.    | 148        |
| Notification wegen Aussetzung ber Haupt-<br>und Zwölfen- Predigt in ber großen<br>Michaelis-Kirche am 3. Jul. 1814.<br>Jun. 29.       |       | 152        |
| Notification in Betreff bes Dankfestes<br>am 3. Jul. wegen Rudkehr ber hans<br>featischen Legion. 1814. Jul. 1.                       |       | <b>153</b> |
| Radricht von biefem Dantfefte                                                                                                         | L     | 155        |
| Rachricht von dem Aufhängen der 3 Stan-<br>darten der Hanseatischen Legion am 29.<br>Sept. in der großen Michaelis = Kirche.          |       | 156        |
| Publicandum wegen ber von ben han-<br>featen zu verlangenben Abschiede.<br>1814. Jul. 5.                                              | L     | <b>163</b> |
| Raths und Bürger. Schluß wegen provisorisch anzunehmender 5 bis 6 Compagnien Infanterie und einer Escadron Cavallerie. 1814. Jul. 11. |       | 166        |
| Bekanntmachung wegen Beköstigung<br>der Hanseaten auf dem Lande. 1814.<br>Aug. 8.                                                     | L     | 188        |
| -                                                                                                                                     | Sanse | atische    |
|                                                                                                                                       | JULIE |            |

|                                                                                                                                                   |     | HIXXX |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| anseatische Legion.                                                                                                                               |     | Seite |
| Rath: und Bürger: Schluß wegen Errichtung eines Militair: Departe: ments anstatt bes ehemaligen Kriegs, Raths. 1814. Oct. 20.                     | L   | 282   |
| Rath. und Bürger. Schluß wegen einer ber Garnison bengufügenden Artil-<br>lerie. Compagnie. 1814. Det. 20.                                        | L   | 282   |
| Rath: und Burger: Schluß wegen einer Ehren: Medaille, für die in dem Befreyungs-Kriege von 1813 und 1814 gez dienten hanfeaten. 1815. Marg 9.     | ı.  | 38    |
| Publicandum beshalb 1815. Marg 15                                                                                                                 | II. | 54    |
| Befanntmachung deshalb. 1815.<br>März 18.                                                                                                         | n.  | 57    |
| Anzeige wegen Vertheslung bieser Medaille<br>bey bem Dankseste am 31. May. 1815.<br>May 29.                                                       | 11. | 105   |
| Bekanntmachung wegen ber ganzlischen Austheilung ber Denkmunze. 1815. Jun. 30.                                                                    | II. | 120   |
| Befanntmachung in Betreff ber Reclasmationen wegen biefer Denfmunge. 1815. Jul. 20.                                                               | IL. | 129   |
| Rath: und Bürger: Schluß wegen Zusschuß aus der Kammer zu den Pensionen der Verwundeten u. s. w. vom 16. Nov. 1815.  Die Fortsetzung s. Garnison. | II. | 185   |
| Sarz, f. Feuer Unftalten.                                                                                                                         |     |       |
| Saustren.                                                                                                                                         |     |       |
| Bekanntmachung wider das Hausi;<br>ren mit Waaren durch Fremde. 1815.<br>Jul. 17.                                                                 | II. | 124   |
| ч                                                                                                                                                 | 3   | March |

| 3775.5                                                                                                                                            |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Sazard: Spiele, f. Glüdsspiele.                                                                                                                   |     | Seite |
| Sebammen.                                                                                                                                         |     |       |
| Befanntmachung in Betreff berselben. 1815. Jul. 19.                                                                                               | II. | 126   |
| Seprathen, f. Geburten.                                                                                                                           |     |       |
| Simmelfahrt : Tag, f. Gottesbienft.                                                                                                               |     |       |
| Holz, s. Frankreich.                                                                                                                              |     |       |
| Holzhåfen.                                                                                                                                        |     |       |
| Rath: und Bürger: Schluß ber Bers ordnung von 1810, wegen ber Holghäfen, gesegliche Kraft benzulegen. 1815. Nov. 16.                              | II. | 185   |
| Berordnung, die Benugung ber, ber Stadt gehörenben, Holzhafen bestreffend. 1815. Nov. 24.                                                         | ıı. | 188   |
| Sypotheken: Wesen, s. Immobilien.                                                                                                                 | ,   |       |
| Publicandum in Betreff bes Hppos<br>thekens Mefens in der Stadt und beren<br>Gebiet. 1814. Jun. 21.                                               | I.  | 139   |
| Ourch Rath: und Burger: Schluß vom 24. Apr. 1813 beliebte transitorische Berfüsgung, bas öffentliche Sypotheten. Wesen betreffend. 1813. Apr. 26. | ı.  | 139   |
| Extractus Prot. Senatus d. 23. Mart. 1813.                                                                                                        |     | 142   |
| Publicandum wegen bes Sypothefen-<br>Befens. 1814. Jul. 6.                                                                                        | L   | 164   |
|                                                                                                                                                   |     | J.    |

|   | Immobilien.                                                                                                                                                                   | 54        | Seite   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|   | Rath: und Bürger: Schluß zur Bestältigung bes Rath: und Bürger: Schlusses vom 27. März 1813, wegen ber Abgabe von ben Eigenthums: Veränderungen ber Immobilien. 1814. May 27. | <u>I.</u> | 11      |
|   | Publicandum wegen vorgebachter 216= gabe. 1814. May 28.                                                                                                                       | I.        | 19      |
|   | Extractus Prot. Senatus dechalb. 1814. May 28.                                                                                                                                | L         | 38      |
|   | Publicandum für diejenigen, welche ihre, ber angelegten Festungs : Werte wegen bemolirten Grundstude herstellen wolsten. 1814. Jun. 10.                                       |           | 95      |
|   | Rotification in Betreff ber Commission<br>zur Aufnahme ber Angaben ber bemolirten<br>häuser. 1814. Jul. 1.                                                                    | L.        | 158     |
|   | Prolongation bes Termins diefer Angaben. 1814. Jul. 18.                                                                                                                       | L.        | 169     |
|   | Rath, und Bürger, Schluß wegen Pro-<br>longation ber Abgabe von ben Eigen-<br>thums: Beränderungen ber Immo-<br>bilien auf unbestimmte Zeit. 1814. Dec. 26.                   | I.        | 348     |
| 3 | lfraeliten. Juden.                                                                                                                                                            | . •       |         |
|   | Propositio Senatus wegen beren Aufnahme<br>nach ben burgerlichen und Religions. Ber-<br>hältnissen. 1814. Oct. 20.                                                            | 1.        | 280     |
|   | Publicandum wider bas Feilbieten<br>von Waaren auf bestimmten Plägen                                                                                                          | 4.0       |         |
|   | vor ben Hausthuren und auf ben Gaffen.<br>1814. Jul. 14.                                                                                                                      | <u>.</u>  | 167     |
|   | 112 Ju                                                                                                                                                                        | nafer     | nstiea. |

| Jungfernstieg.                                                                                                                                      |                | Seite.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Publicandum wider das Eragen von<br>Paden, den Berkauf von Zigarren und das<br>Betteln im Jungfernstieg. 1814. Jul. 29.                             | I.             | . 173<br>. 90 |
| Justig. Behorden, f. Gerichte.                                                                                                                      |                |               |
| \$                                                                                                                                                  |                |               |
| Rammerey, f. Grundmiethe. Grundfleuer.                                                                                                              |                |               |
| Notification wegen der im Frühjahr 1813 noch nicht liquidirten Rüchfande. 1814. Jul. 28.                                                            | I.             | 171           |
| Befanntmachung beshalb. 1814. Aug. 3.                                                                                                               | I.             | 183           |
| Propositio Senatus wegen Berbesserung der<br>biefigen öffentlichen Finang : Bermals<br>tungen. 1814. Sept. 15.                                      | ī.             | 235           |
| Rath: und Burger : Schlug beshalb. 1814. Oct. 20.                                                                                                   | Ĺ              | 283           |
| Publicandum wegen Umschreibung ber<br>Kammerbricfe und sonstigen Stadt,<br>Shuld, Documente. 1814. Nov. 30.                                         | <br><b>L</b> . | 327           |
| Publicandum wegen bevorstehender 3in-<br>fen-Bahlung von ber Stadt Casse für 1812.<br>1815. März 3.                                                 | 11.            | 34            |
| Publicandum in Betreff der Legitismation ber Inhaber von Stadt, Obliga, tionen. 1816. Jun. 17.                                                      | III.           | 118           |
| Rath = und Bürger. Schluß wegen<br>Zurudnahme eines Beschlusses in Betreff<br>der Borlegung bes Budgets und ber Jahr:<br>Rechnungen. 1816. Aug. 22. | ш.             | 137           |
| Rathe und Burger: Schluß wegen allmähliger Berminderung ber Stadt: Shulb. 1816. Aug. 22.                                                            | III.           | 137           |
|                                                                                                                                                     |                | neffer.       |
|                                                                                                                                                     |                |               |

Berordnung beshalb. 1815. May 24. II.

. 93 Küver.

XXXVIII Ruper, f. Böttcher. Seite . Bundschaften, f. Sandwerfer. S. Lebr : Schulen, f. Rinber. Leuchtthurm, f. Neuwerf. Linenbrüder. Ordnung der Ligenbrüder. 1720. Dec. 2. III. 162 Lotterie, f. Lotto. Manbat wiber bas Collectiren für auswärtige Claffen gotterien. 1814. Nov. 9. 292 T. Bublicanbum wiber bas ungeforberte Bufenben von Loofen ber Samburais ichen Lotterie. 1814. Nov. 10. . . . . 294 Lotto, f. Lotterie. Manbat wider bie Lotto = Collecten und das Einsegen in Bahlen-Lotterien. 1814. Jul. 25. I. 174 Luftfahrt. Befanntmachung jur Erhaltung ber Ordnung bey ber Luftfahrt ber Da.

M.

bame Reicardt. 1816. Aug. 28. . III. 139

Maufelutter, f. Gift.

Mafler.

Stempel. Abgabe von ben Schluß. Betteln berfelben, f. Stempel.

Matter.

|                                                                                                                    | X     | XXIX        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Ma <del>l</del> ler.                                                                                               |       | Seite       |
| Rathe und BurgereSchluß wegen einer revibirten Maklere Ordnung. 1816. Dec. 12.                                     | III.  | 188         |
| Revibirte Mäfler : Ordnung und Courtage : Tare. 1816. Dec. 13                                                      | III.  | <u>189</u>  |
| Maler=Umt.                                                                                                         |       |             |
| Bekanntmachung wegen ber fremben Maler, Gefellen. 1816. Aug. 28.                                                   | m.    | 143         |
| Miethe.                                                                                                            |       |             |
| Propositio Senatus wegen einer Absgabe von 2 Procent vom Miethes Betrag. 1816. Dec. 12.                            | ш.    | 288         |
| Militair. Effecten, f. Burger. Garbe. hanfeas tifche Legion.                                                       |       |             |
| Publicandum nichts von hiefigen Milistairs, Cafernementss und Hofpistal-Effecten an sich zu bringen. 1814. May 26. | Ĺ     | <b>6</b>    |
| Notification wider den Anfauf von Mis<br>litair: Effecten und Waffen. 1814.<br>Sept. 16.                           | L     | 260         |
| Mandat wider den Ankauf von Leibes-<br>Montirungs - Studen hiesiger Garnison.<br>1814. Dec. 22.                    | L     | 314         |
| 1815. May 17.                                                                                                      | II.   | 91          |
| Millern. Thor, s. Thöre.                                                                                           |       |             |
| Minen.                                                                                                             |       |             |
| Bekanntmachung in Betreff ber Besorgenis wegen verborgener Minen. 1816.<br>März 27.                                | . III | . <u>64</u> |

| Mobiliar, Steuer, f. Grundfleuer.                                                                                     |      | Geit         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Moorfleth, s. Collecten.                                                                                              |      |              |
| Minge.                                                                                                                |      |              |
| Notification wegen falfcher Zweymark, ftude von 1809. 1814. Sept. 23.                                                 | L    | <b>261</b>   |
| $\mathfrak{N}.$                                                                                                       |      |              |
| Aachtwachter.                                                                                                         |      |              |
| Befanntmachung ber bevorstehenden En-<br>rollirung berfelben. Jun. 7                                                  | L    | 83           |
| Cleuwerf.                                                                                                             |      |              |
| Befanntmachung wegen bes bortigen<br>großen Leuchtthurms und ber Blufe.<br>1814. Dec.                                 | Ł.   | 328          |
| Miederbaum, f. Zoll.                                                                                                  |      |              |
| tTiedergericht, s. Gerichte.                                                                                          |      |              |
| Notarien.                                                                                                             |      |              |
| Bekanntmach ung berer, die provisorisch<br>ausschließlich besugt sind, bas Notariat.<br>Umt auszuüben. 1814. Jun. 13. | ł.   | 107          |
| Propositio Senatus wegen Errichtung einer Rotariats. Ordnung 1815. Febr. 16.                                          | II.  | 28           |
| Rath, und Bürger, Schluß wegen beshalb nieberzusegender Deputation.                                                   |      |              |
| 1815. März g.                                                                                                         | II.  | <b>3</b> 9   |
| Notariats Drbnung und Gebühren :<br>Eare. 1815. Dec. 18                                                               | II.  | 234          |
| Notification gur Befanntmachung ber an-                                                                               |      |              |
| gestellten Notarien, Dolmetscher und Ueberseper. 1816. Febr. 23.                                                      | III. | 25<br>arien. |

|                                                                                                                             |      | XLI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Zotarien.                                                                                                                   |      | Seite     |
| Notification wegen geschehener Unstellung<br>der Notarien Remnich Lt. und Marolf.<br>1816. April 5.                         | III. | <u>83</u> |
| o.                                                                                                                          |      |           |
| Octroy, f. Accisen.                                                                                                         | Y    |           |
| Orlof, f. Brauwesen.                                                                                                        |      |           |
| <b>3</b> ).                                                                                                                 |      |           |
| Pamphlete, s. Pasquille.<br>Publicandum wegen derfelben. 1813.<br>April 6.                                                  | L    | 36        |
| Pasquille.                                                                                                                  |      |           |
| Publicandum wider die Pasquille. 1814. May 28.                                                                              | L.   | 34        |
| Pech, f. Feuer Muftalten.                                                                                                   |      |           |
| Personal: Steuer, s. Grundsteuer.                                                                                           |      |           |
| Pfånder.                                                                                                                    |      |           |
| Befanntmachung, bağ die Verordnung<br>vom 8. Oct. 1816 wegen des Anleihens<br>auf Pfänder noch gültig sey. 1816.<br>Dec. 2. | III. | 182       |
| Play: Commandant.                                                                                                           |      |           |
| Publicandum wegen Ernennung des herrn Oberst von hoven jum Plag: Com: mandant. 1814. Jun. 1.                                | Ĺ    | 49        |
| Policen, s. Stempel.                                                                                                        | P    | olizey.   |

| Polizey:Behorde, f. Armen Anstalt. Gassen,<br>Ordnung. Feuer-Anstalten. Gift. Kinder.<br>Pulver. Schießen. Thore.                                      |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Publicandum, daß die Handhabung ber Polizey den Herren Senatoren Brunnesmann, Lt. und Herrn Bartels, Dr. provisorisch übertragen worden. 1814. May 26. | L    | 5       |
| Publicandum wegen der provisorisch bey der Polizey angesetzen Officianten. 1814. May 30.                                                               | I.   | 45      |
| Notification wegen ber Wegschaffung bes Gassentummers und bes Unraths                                                                                  |      |         |
| aus den Cafernen. 1814. Jun. 4                                                                                                                         | L    | 74      |
| 1814. Jun. 13                                                                                                                                          | L    | 106     |
| Publicandum wider das Feilbieten von Waaren auf bestimmten Plägen vor den Hausthüren und auf den Gaffen. 1814. Jul. 14.                                | I.   | . 167   |
| Bekanntmachung wegen Anzeige ber<br>bevorstehenden Wohnungs z Berändes<br>rungen. 1815. Nov. 6.                                                        | II.  |         |
| Bekanntmachung wider bas Umbers<br>ftreisen feiler Dirnen in den Gassen<br>zur Nachtzeit. 1816. Apr. 8.                                                | III. | 88      |
| Anmerk. Die übrigen Polizen. Ber- fügungen befinden sich unter ben be- hörigen Rubrifen.                                                               |      |         |
| Pratoren, f. Gerichte: Bacang.                                                                                                                         |      |         |
| Publicandum wegen ber vom 1. Jun. an, provisorisch auf 2 Monate anzusetzenben Gerren Prätoren. 1814. May 30                                            | L    | 45      |
| Preugen.                                                                                                                                               |      |         |
| Angeige für biejenigen, welche mit preufis                                                                                                             |      |         |
| ichen Paffen reifen. 1815. Jun. 7.                                                                                                                     | II.  | 115     |
|                                                                                                                                                        | Pro  | ocolle. |

|                                                                   |        |              | XLIII |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|
| Protocolle, f. Rathhaus.                                          |        |              | Seite |
| Dulver.                                                           |        |              |       |
| Publicandum wegen Anzeige bes bei habenden Pulvers. 1814. May 26. | ) fich | I.           | 7     |
| 1814. Jun. 1.                                                     |        | I.           | 65    |
| 1815. Jan. 7.                                                     |        | II.          | 10    |
|                                                                   |        |              |       |
| Q. N.                                                             |        |              |       |
| E. 5. Rath. Erfie Proclamation nach beffen Rec                    |        |              |       |
| tuirung. 1814. May 26                                             |        | I.           | 3     |
| Rath: und Burger : Schluffe.                                      |        |              |       |
| von 1814 May 27.                                                  |        | . <b>I</b> . | 8     |
| — — Jun. 6                                                        |        | . <b>I.</b>  | 74    |
| — — Jul. 11                                                       |        | . L          | 166   |
| — — Sept. 10.                                                     |        | . I.         | 203   |
| - $-$ 15                                                          |        | I.           | 235   |
| Dct. 20                                                           | 1      | . L          | 280   |
| Nov. 21                                                           |        | · L          | 307   |
| — — Dec. 29.                                                      |        | . L          | 347   |
| — 1815 Febr. 16                                                   |        | n.           | 28    |
| — — Mārz 9                                                        |        | II.          | 35    |
| — — Apr. 3                                                        |        | II.          | 61    |
| 26                                                                |        | II.          | 73    |
| — — Jul. 20                                                       |        | II.          | 127   |
| Of O                                                              |        | . II.        | 146   |
| — — zug. 3                                                        |        | . 11.        | 185   |
| — — Dec. 21.                                                      |        | . II.        | 267   |
|                                                                   |        |              | Math: |

## XLIV

| XLIV                                                                                                                  |            |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---|
| Rath: und Burger : Schluffe.                                                                                          |            | Seite   | 1 |
| von 1816 März 21                                                                                                      | III        | . 40    |   |
| — — Aug. 22.                                                                                                          | III        | . 136   |   |
| Aathhaus.                                                                                                             |            |         |   |
| Publicandum wegen Anzeige ber im Besit habenden, auf dem Rathhause zu affervirenden Protocolle. 1814. Jun. 14.        | L          | 110     |   |
| Mandat gegen Beleidigungen vor und auf dem Rathhause. 1814.                                                           | L.         | 201     |   |
| Ragenfalbe, f. Gift.                                                                                                  |            |         |   |
| Reclamations=Commission, f. Franfreich.                                                                               |            |         |   |
| Religions: Verwandte. (Christliche)                                                                                   |            |         |   |
| Rathe und Bürger: Schluß wegen beren fünftige bürgerliche Berhält. niffe. 1814. Oct. 20.                              | I.         | 281     |   |
| Reorganisations = Deputation.                                                                                         |            | •       |   |
| Rath: und Bürger: Schluß beshalb.<br>1814. May 27.                                                                    | - <b>L</b> | 13      |   |
| Propositio Senatus wegen deren Pro-<br>longation 1814. Sept. 10.                                                      | L          | 204     |   |
| Requisitionen, (französische) s. Frankreich.                                                                          |            |         |   |
| Rigebuttel, f. Curhafen.                                                                                              |            |         |   |
| Ruffen.                                                                                                               |            |         |   |
| Publication zur Erhaltung ber Ordnung<br>und Ruhe bey dem Einzuge der Russisch=<br>Kayserl. Truppen am 31. May. 1814. |            |         |   |
| May 28                                                                                                                | L          | 22      |   |
| Nachricht von biesem feperlichen Einzuge.                                                                             | L          | 24      |   |
|                                                                                                                       | N          | tuffen. |   |

| Cu ffen.                                                                                                             |       | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Publicanbum wegen einstweiliger Gins<br>quartirung ber mit ben Ruffen einziehens<br>ben Burger: Garbe. 1814. May 28. |       | 36         |
| Publicandum, die Ernährung ber ruffi- fchen Truppen befreffend. 1814. Jun. 6.                                        | L     | 82         |
| Publica'nd um wegen der ben Russischer Rapferl. Officieren ausgesetzten Berpfles gung. 1814. Jun. 21.                |       | 143        |
| Bekanntmachung wegen ber Feper bes Alexanderfestes. 1814. Sept. 10.                                                  |       | 232        |
| Publicandum wegen der Illumination<br>ben der Krönungsfeper des Kapfers<br>Alexander L am 27. Sept. 1814.            |       |            |
| Sept. 26                                                                                                             | L     | 264        |
| Publicandum wegen der Geburts,<br>tagsfeyer Kayfer Alexander I. am<br>24. Dec. 1814. Dec. 23.                        | L     | 344        |
| Bekanntmachung wegen des bevorstehen-<br>den Transports russischer Artillerie. 1815.<br>Jul. 7.                      | II.   | <u>123</u> |
| S.                                                                                                                   |       |            |
| Sanitats-Commission.                                                                                                 |       |            |
| Publicandum deshalb 1814. Jun. 4                                                                                     | I.    | 71         |
| Schießen.                                                                                                            |       |            |
| Publicanbum wider bas Schiegen in ben Gaffen. 1814. May 28.                                                          | L     | 37         |
| 1814. Jun. 1                                                                                                         | I.    | 43         |
| 1815. Jul. 17                                                                                                        | II.   | 125        |
|                                                                                                                      | Shiff | fahrt.     |

| Schifffahrt, und Safen Deputation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Seit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Rath. und Burger. Schluß wegen beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |
| Ernennung. 1814. Sept. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L    | 236  |
| Reglement für bieselbe. 1814. Sept. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.   | 248  |
| Notification wegen Eintheilung berselben in 3 Sectionen. 1814. Oct. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L    | 268  |
| Notification wegen ber hafen: und Zolljacht. Patrouille. 1814. Oct. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L    | 269  |
| Berordnung für die hier vor und im Safen liegenden Schiffer, Loote, und Schiffe: Leute. 1815. Febr. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | и.   | 25   |
| Schiffsbausholz, f. Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
| Schlachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |
| Mandat wiber ben Anfauf bes Schlachtviehes und bas heimliche Schlachten. 1814. Det. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.   | 287  |
| 1816. May 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |
| Polizey. Befehl in Betreff bes Schlach-<br>tens auf bem neuen Kuterhause. 1815.<br>Jun. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 122  |
| Schlittschuh Laufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |
| Polizep=Berbot. 1816. Nov. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YII  | 176  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. |      |
| Erlaubniß bazu. 1816. Nov. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111. | 176  |
| Shlosser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |
| Befanntmadung für bie fremben Schloffer. Gefellen. 1816. Marg 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. | 34   |
| 1816. Jul. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III. | 132  |
| Schluß. Bettel, f. Stempel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |
| The second of th |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    |      |

Schmiebe.

| Schmiede, s. Schlosser                                                                            |      | Seite     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Schnee, f. Gaffen, Ordnung.                                                                       |      |           |
| <b>ெ</b> ர்டு                                                                                     |      |           |
| Rath: und Bürger: Schluß wegen zu erhebenden 1 pro Cent geheimen Schosses für 1815. 1815. März 2. | 11.  | 36        |
| Publicandum wegen der beshalb auszu-<br>füllenden Formulare. 1815. May 1.                         | II.  | 81        |
| Formular                                                                                          | II.  | 83        |
| Berord nung wegen bes geheimen Schoffes und Borfchoffes. 1815.<br>Aug. 23.                        | II.  | 148       |
| Publicandum wegen ber zu bessen Entzrichtung verstatteten Frist. 1815. Sept. 15.                  | II.  | 160       |
| 1815. Dct. 6                                                                                      | II.  | 161       |
| Schriften, s. Stempel.                                                                            |      |           |
| Schrittschuh, s. Schlittschuh.                                                                    |      |           |
| Schulen. Schulfinder, f. Kinder.                                                                  |      |           |
| Schwefel, f. Feuer-Unftalten.                                                                     |      |           |
| Selbstrache.<br>Notification dawider. 1814. May 30.                                               | L    | <u>39</u> |
| Siele, f. Gaffen-Reinigung.                                                                       | 4    |           |
| Sonn: und Sesttage, s. Gottesdienst.                                                              |      |           |
| Spiele Barten, f. Stempel. Gludespiele.                                                           |      |           |
| Stabefolz, f. Frankreich.                                                                         |      |           |
| Stadt. Commandant, f. Play. Commandant.                                                           |      |           |
| Rath, und Bürger: Soluß wegen beffen Anstellung. 1814. Sept. 10                                   | L    | 203       |
|                                                                                                   | Stat | tbeich.   |
|                                                                                                   |      |           |

| Stadt. Deich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Bekanntmachung wider das Fahren baselbst ohne Landherrliche Erlaubnis.                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |
| 1815. Dec. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.      | 205        |
| Stadt:Obligationen, f. Kämmeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |
| Steinkohlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |
| Befanntmachung in Betreff bes Stein: tohlen-Messens. 1816. Jul. 5.                                                                                                                                                                                                                                                | III.     | 124        |
| Stempel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
| Math: und Bürger: Schluß zur Bestä- tigung des Rath: und Bürger: Schlusses vom 27. März 1813, wegen Wiederherstel- lung der Stempel: Abgabe von gericht- lichen und außergerichtlichen Schriften, von Spiel: Karten, von Bechseln, Ussgnationen, Zeitungen, Policen und Schluß: Zetteln der Mäster. 1814. May 27. | L        | 11         |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L.<br>L. | 18         |
| Publicandum beshalb. 1814. May 28. Berordnung wegen ber wieder hergestellten Stempel Abgaben von gericht: und außergerichtlichen Schriften, Policen, Spiel Rarten, Zeitungen und Schluß Zetteln ber Master. 1814. Jun. 2.                                                                                         | L        | <u>55</u>  |
| Berord nung über die Stempel : Absgabe von Wechseln und Assignatios<br>nen. 1814. Jun. 2.                                                                                                                                                                                                                         | I.       | 61         |
| 1815. Jan. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II.      | 5          |
| Befanntmachung beshalb. 1815. Gept. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.      | <u>158</u> |
| Publicandum wegen Stempelung ber Policen für SeesAffecuranzen.                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |
| 1814. Aug. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I.       | 200        |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | St       | empel.     |

|                                                                                                                  |            | XLIX        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Stempel.                                                                                                         |            | Seite       |
| Publicandum wider den Gebrauch ungestempelter Spiel & Karten. 1814. Dec. 14.                                     | I.         | 332         |
| Berordnung wegen ber Stempel : Abs<br>gabe von Spiel : Karten, publ. ben<br>19. Oct. 1807, renov. 1814. Dec. 14. | - <u>L</u> | 333         |
| Rath. und Burger. Schluß wegen<br>Prolongation obiger Stempel: Abgaben auf<br>unbestimmte Zeit. 1814. Dec. 29    | I.         | 347         |
| Rath: und Bürger:Schluß wegen<br>Anordnung einer Stempel. Deputation.<br>1814. Dec. 29.                          | L          | <b>34</b> 8 |
| Publicanbum wiber bas Feilbieten frems<br>ber nicht hier gestempelter Zeis<br>tungen und Tagesblatter. 1814.     |            | 172         |
| Jul. 20                                                                                                          | II.        | 67          |
| Steinthor, f. Thorsperre. Sterbecassen, f. Tobtenladen.                                                          | *(1)       |             |
| <b>T.</b>                                                                                                        |            |             |
| Terpentin. f. Feuer : Anstalten.                                                                                 | •          |             |
| Theer, f. Feuer Unftalten.                                                                                       |            |             |
| Thore, f. Thorsperre.                                                                                            |            |             |
| Notification, die Auspassage durch<br>das Altonaer, Thor gegen Thorschluß<br>betreffend. 1814. Aug. 22.          | L          | 202         |
| Publicanbum für bie vor bem Millern.                                                                             |            |             |
| Thor haltenden Fuhrleute. 1815. Jun. 23.                                                                         | n.         | 117         |

ş

132

| Thore.                                                                                                                  |                | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Publicandum wegen der Aufbewah:<br>rung der Thor: und Baum:Schluf:<br>fel. 1816. Febr. 9.                               | III.           | 9           |
| Revidirte Berordnung wegen bes in<br>ben hiefigen Thoren zu erhebenden Bruf,<br>fengelbes. 1816. Jul. 10.               | III.           | 126         |
| Polizep. Verfügung in Betreff ber Passage im Altonaer Thore. 1816. Aug. 30.                                             | 111.           | 141         |
| Thorfperre.                                                                                                             |                |             |
| Rath: und Burger: Schluß jur Bes<br>ftätigung ber Raths und Burger. Schluffe<br>vom 20. Marz 1813 wegen ber Thorfperre. |                |             |
| 1814. May 27                                                                                                            | L              | 10          |
| Publicandum beshalb. 1813. Märg 22.                                                                                     | L              | 15          |
| 1814. May 28.                                                                                                           | I.             | 18          |
| Publicandum wegen der Thorsperre im<br>Altonaers und Stein Thore und<br>in Aro. 1. 1814. Jun. 8.                        | L              | <b>83</b> . |
| Publicandum wegen nächtlicher Sperre bes Brook: Thors. 1814. Jul. 29                                                    | L              | 179         |
| Publicandum wegen nächtlicher Sperre bes Deich-Thord für Fußgänger. 1814. Sept. 12.                                     | I.             | 233         |
| Nath, und Bürger, Shluß wegen<br>Prolongation der Thorsperre auf<br>unbestimmte Zeit. 1814. Dec. 29.                    | ."<br><b>L</b> | 347         |
| Thur, und Senfterfteuer, f. Grundfteuer.                                                                                |                |             |
| Tifchter.                                                                                                               |                |             |
| Befanntmadung in Betreff ber frem.                                                                                      |                |             |
| ben Tifchier. Gefellen. 1816. Aug. 6.                                                                                   | III.           | 135         |
| · <sub>:</sub> .                                                                                                        | Tobe           | esfälle.    |
|                                                                                                                         |                |             |

| Codesfalle, s. Geburten.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codtenladen und Sterbecaffen.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Publicandum beshalb. 1814. Jun. 9.                                                                                  | I. 4 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                               | L 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transito, f. 30ll.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Transitorische Verordnung, f. Gefete.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.                                                                                                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ueberseger, s. Rotarien.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umfdreibungen, f. Burger . Barbe.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umziehen, f. Wohnungen.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzeige wegen bes Transports ber<br>Mobilien am Himmelfahrt Tage und<br>Sonntage barauf. 1816. May 22.              | III. <u>102</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterstüngungs : Commission, s. Wohlthätig: feits : Commission.                                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.</b>                                                                                                           | Ĩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vagabonden.                                                                                                         | The state of the s |
| Publicanbum beshalb. 1815. Marg 20.                                                                                 | II. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vergnügungen. (Deffentliche)                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rathe und Burger. Schluß zur Bes<br>flätigung bes Rathe und Burger. Schlusies<br>vom 20. Marz 1813 wegen ber Abgabe | şm<br>Quitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| von denselben. 1814. May 27.                                                                                        | L 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bublicandum beshalb. 1813. May 15.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1814. May 28.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the .                                                                                                               | Bergnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Vergnügungen. (Deffentliche)                                                                                                                                        |      | Ceit       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Rathe und Bürger-Schluß wegen<br>Prolongation biefer Abgabe auf<br>unbestimmte Zeit. 1814. Dec. 29.                                                                 | L    | 347        |
| Vierlande, s. Bergeborf. Fernerweitige Berordnung wegen Ers hebung der in den Vierlanden angeordnes ten gedoppelten Kriegss und Vers mögens-Steuer. 1814. Sept. 26. | ī.   | 261        |
| Nachträgliche Verordnung beshalb.<br>1815. Jun. 3.                                                                                                                  | II.  | 112        |
| Vormundschaften.                                                                                                                                                    |      |            |
| Berordnung in Ansehung ber Bor,<br>mundschaften und Euratelen. 1813.<br>März 31.                                                                                    | L    | <u>30</u>  |
| <b>18.</b>                                                                                                                                                          |      |            |
| Waisenhaus. Collecten für daffelbe, s. Col-                                                                                                                         |      |            |
| Berbot ben Waisenkindern, außer<br>beym Waisengrun, Gelb zu geben.<br>1816. Dec. 3.                                                                                 | ш.   | 183        |
| wall.                                                                                                                                                               |      |            |
| Polizey. Befchl wider das Waiben bes Biehes auf und an den Wall. 1816. Aug. 28. Polizey. Verbot der Beschäbigungen                                                  | 111. | <u>139</u> |
| ber Baume, Pflanzen und Ablattungen                                                                                                                                 | m.   | 182        |
| Waffer, (hohes) f. Waffernoth.                                                                                                                                      |      |            |
| Wassernoth.                                                                                                                                                         |      |            |
| Publicandum wegen der wieder einges<br>führten Signale bey hohen Fluthen.<br>1814. Jun. 14.                                                                         | I.   | 108        |
|                                                                                                                                                                     |      | sechsel.   |

| Vechsel, s. Stempel.                                                                                                 |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Publicanbum in Betreff ber Wechsel. 1813. Marg 29.                                                                   | . 1       | 120        |
| Dein: Accife, s. Accise.                                                                                             |           |            |
| Werbungen.                                                                                                           |           |            |
| Befanntmachung wiber bie heimlichen Werbungen. 1816. Sept. 18.                                                       | l. :      | 148        |
| Werk: und Armen: Zaus.                                                                                               |           |            |
| Verordnung wegen einer, am 5. März<br>1815, in der Stadt und den Vorstädten<br>für dasselbe anzustellenden Sammlung. |           | 32         |
| 1010. 0000.                                                                                                          | l.        | 161        |
|                                                                                                                      |           | 128        |
| 1816. Dec. 6 II                                                                                                      | II.       | 184        |
| wilhelmsburg.                                                                                                        |           |            |
| Befanntmachung für bie bes Rachts gu Sug nach Bilbelmeburg Paffirenben, 1814.                                        | L.        | 234        |
| wohlthätigkeits-Commission.                                                                                          |           |            |
| Rell, Stellettenen. 2012. Same                                                                                       | L.        | <b>103</b> |
| Bekanntmachung abseiten ber Wohlthätige feits-Commission. 1814. Jun. 20.                                             | I.        | 125        |
| Nachricht von beren Einrichtung und Absicht. 1814. Jun. 15.                                                          | I.        | 131        |
| Befanntmachung in Betreff berfelben. 1814. Jul. 22.                                                                  | <u>I.</u> | 174        |
| 1814. Aug. 8.                                                                                                        | I.        | 189        |
| Æ                                                                                                                    | ohr       | ungen      |

| •                                                                                                                                                                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Wohnungen, f. Umziehen.                                                                                                                                                           |     |           |
| Bekanntmachung wegen Anzeige ber<br>bevorstehenden Wohnungs Berändes<br>rungen. 1815. Nov. 6.                                                                                     | II. | 184       |
| Würfel. Spiele, f. Glüdespiele.                                                                                                                                                   |     |           |
| æ. y. z.                                                                                                                                                                          |     |           |
| Jahlen: Lotterien, f. Lotto.                                                                                                                                                      |     |           |
| Jehnten. Umt.                                                                                                                                                                     |     |           |
| Rathe und Bürgere Schluß zur Beftätigung bes Rathe und Bürger: Schluffes vom 27. März 1813 wegen a) ber Zehneten: Abgabe und b) ber Collaterale Erbschafts. Steuer. 1814. May 27. | L   |           |
| Publicandum beshalb. 1814. May 28.                                                                                                                                                | I.  | 19        |
| 3ehnten-Umt.                                                                                                                                                                      |     |           |
| Rath, und Bürger, Schluß wegen Prolongation der Zehnten 2Ub; gabe und der Collateral, Erb, ichafts. Steuer auf unbestimmte Zeit. 1814. Dec. 29.                                   | L   | 348       |
| Beitungen, f. Stempel.                                                                                                                                                            |     |           |
| Publicandum wider das Feilbieten frems<br>ber, nicht bier gestempelter Zeitun-<br>gen. 1814. Jul. 20.                                                                             | I.  | 170       |
| 1815. Apr. 18.                                                                                                                                                                    | II. | <b>67</b> |
| 30U, f. Zolljacht, Accife.                                                                                                                                                        |     |           |
| Notification wegen vorläufiger Un:                                                                                                                                                |     |           |
| notirung der einfommenden und aus: gehenden Waaren. 1814. Jun. 2.                                                                                                                 | ľ.  | 64        |
| Rath, und Bürger, Schluß wegen ber 3olle. 1814. Jun. 6.                                                                                                                           | Ļ   | 74        |
|                                                                                                                                                                                   |     | Zell.     |

Rath, und Bürger, Schluß wegen Prolongation ber Boll . Berord. nung und bes Accise=Zarifs bis Ende Mary 1816. 1815. Nov. 16.

185 Roll.

. II.

| 3oll.                                                                                                                           |           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Bekanntmachung wegen Berlegung<br>ber Zollstäbte bes Niederbaums<br>vom Baumhause nach dem Block-<br>hause. 1815. Dec. 29.      | II.       | 319   |
| Raths und Bürger. Schluß wegen<br>Prolongation ber Zoll: Ordnung, mit<br>einigen Abanderungen, bis Ende 1816.<br>1816. März 21. | m.        | 40    |
| Revibirte hamburgifche Boll Ber. ordnung 1816. März 27.                                                                         | m.        | 42    |
| Rath: und Bürger, Schluß wegen beren Prolongation auf ein Jahr. 1816. Dec. 12.                                                  | ш.        | 187   |
| Befanntmachung beshalb. 1816. Dec. 43.                                                                                          | III.      | 189   |
| 3olljacht.                                                                                                                      |           |       |
| Notification wegen ber hafen, und<br>Zolljacht-Patrouille. Renov. 1814.<br>Oct. 12.                                             | <b>I.</b> | 269   |
|                                                                                                                                 |           |       |
| 3weymarkstücke, s. Münze.                                                                                                       |           |       |

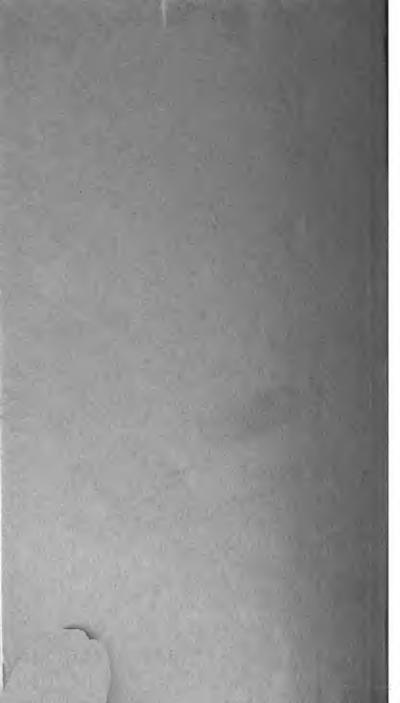

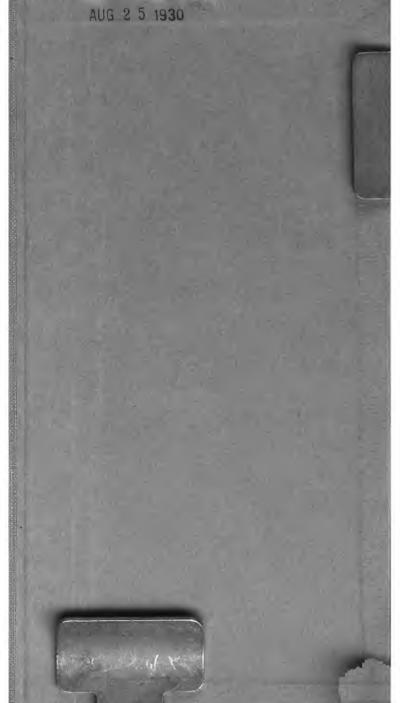

